

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 07574874 3



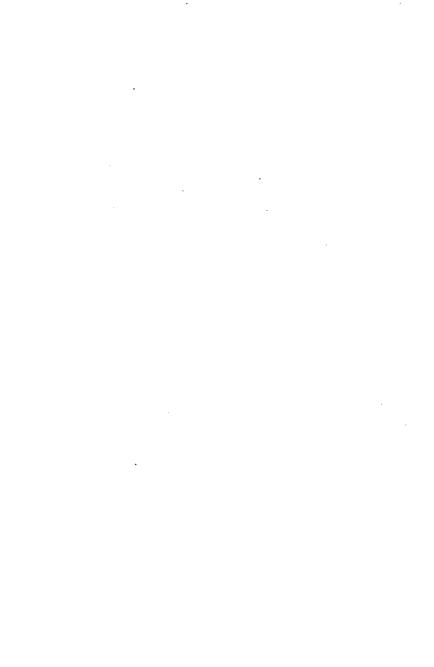



## GEORG HIRSCHFELD

# Dämon Kleist

novellen

Berlin

S. fischer, Derlag

-1.

## Pämon Kleist.

### Novellen

von

Georg Kirschfeld.

Berlin. S. fischer, Verlag. 1895.

NG ...

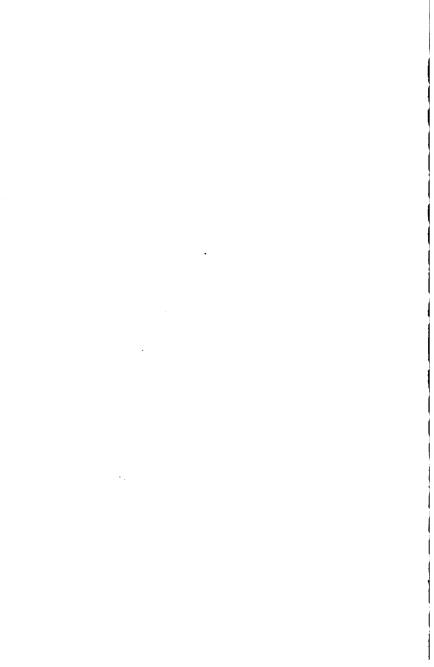



gewidmet.

· / ... / ...

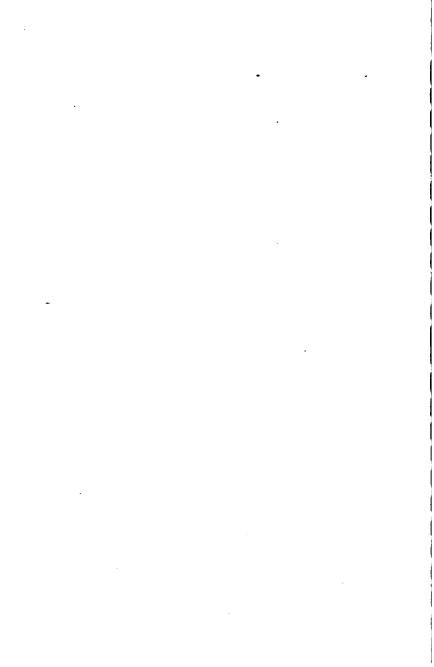

## Inhalt:

|              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Sette |
|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------|
| Dämon Kleift | • | ٠ | • | ٠ | • | • | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | 7     |
| Bei Beiden . |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |       |

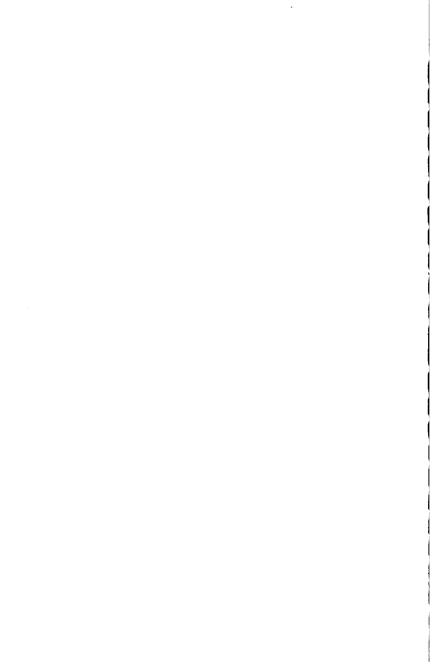

## Dämon Kleist.

Erichoffen hat fich am Abend bes 21. Rovember im Balbe bei Bannifee ein achtehnichtiger Cymnafiaft aus Berlin am Erabe bes Dichters Heinrich von Aleife. (Zeitungsnotig.)

I.

Bor bem Portal bes N... Gymnasiums zu Berlin stand an einem regnerischen Bormittage bes launischen Monats April eine Anzahl Menschen, zusmeist Dienstdoten, doch auch besser gekleidete darunter, an ihren sorgenvollen Mienen als Angehörige der Gymnasiasten kenntlich. Sie alle harrten voll Unsgeduld den langsam zur Zwölf hinkriechenden Zeiger der großen Schuluhr versolgend. Fand doch heute die Osterversetzung im N... Gymnasium statt, und alle Unthaten, welche die kleinen und minder kleinen Sünder im Laufe des Semesters begangen, sollten heute ein strenges Urteil sinden.

"Warten Sie auch auf Ihren Kleinen?" fragte eine junge, fein gekleibete Frau eine ältere, die gar sprgenvoll breinschaute.

"Freilich. Mein "Kleiner" sitzt aber schon in Sekunda und soll heut sein Einjähriges bekommen." "So? Ach er wird's boch bekommen? Natürlich!" schwatte die junge leichthin.

"Ich will's hoffen," seufzte bie ältere.

"Man barf bas nicht so schwer nehmen. Eine Bersetzung — mein Gott! Wein Arthur zum Beispielt — es ist gar nicht gut, wenn die Knaben so schnell pormärts kommen."

"Das wohl . . . Wenn weiter nichts dabei auf dem Spiel steht. Bekommt mein Sohn heute das Zeugnis nicht, verliert er auch die Stelle, die ich ihm besorgt habe." — Er mußte Entscheidungen bringen, der Versetzungstag.

Nun zitterten die zwölf Uhrschläge durch die Luft — eine allgemein hastende Bewegung entstand unter den Wartenden. Das Portal öffnete sich — man hörte ein Summen und Schwaßen vieler Kindersstimmen, das scharfe Klappen der Bänke und Thüren, und mit einem Wale füllte sich das breite, steinerne Treppenhaus mit der freigegebenen Jugend. Im Ku war die Wehrzahl unten und stürmte über die Straße hin oder zeigte den entgegeneilenden Angehörigen jubelnd ihr Versetungszeugnis — manche aber auch schlichen langsam und gar nicht jugendlich die Treppe hinab — verweinte Augen und stille Ergebung — sinstere Augen und stolzer Troß.

Allmählich leerte sich bas Gymnasium. Die Nach-

zügler, welche noch kamen, waren die Abiturienten, beren Entlassung beute ben fcierlichen Sobepunkt bes Schulaftes gebilbet hatte. In ihrem Frad, bem beiligen Gewande bes Pruflings, ihrer hellen Binbe, ein zum Abschied verehrtes Werf unter bem Urm, bas "Reifezeugnis" in ben weiß beschuhten Sanben, so hatten sie oben in der Aula gestanden, als leuch-Borbilber bes Rleifes und Erfolges ben tenbe jungeren Schulern hingestellt. Wenn sie hieran auch felbst nicht recht glaubten, hatte es fie bie lange Abschiebsrebe bes herrn Direktors glauben gemacht. Die Rebe des würdigen Mannes war heute besonders schön und erhebend gewesen — barüber war man sich in Prima wie in Sexta einig. War boch Effarb Arnold, ber älteste bes herrn Direktors, Primus omnium des vergangenen Salbjahrs gewesen, hatte beim Reformationsfest die Luthermedaille und bei ber Reifeprüfung unter "Befreiung vom munblichen" bas beste Reugnis erhalten. Sie alle hatten Effard gern gehabt, als er noch auf ber Schule war. So gar nicht ftolg, fo gar nicht auf die Machtstellung bes Baters pochend hatte er sich immer gezeigt; nun, ba er abging, herrschte Trauer und Freude zugleich. Er mußte ja unbedingt etwas Großes werden, glich er boch jetzt schon in allen Punkten dem Bater, und würdiger und gelehrter als der konnte ja wohl

niemand werben. Professor Arnold hatte bei Lehrern und Schülern bie gleiche, feltene Errungenschaft: unantastbares Borbild zu fein. Wenn er oben in ber Aula stand und so eindringlich zu Fleiß und Tugend mahnte und es fich nicht nehmen ließ, an Stelle bes erkrankten Religionslehrers felbst etwas pathetisch. aber wirkungsvoll bas Gebet zu fprechen, und heute bazu die zehn andächtigen, befracten Jünglinge, die bei jedem in seine Rede eingestreuten lateinischen Citat verständnisinnige Gefichter machten, an ihrer Spige des Direktors Sohn, Effard, mit dem guten Reifezeugnis - es war ein erhebendes Bilb gewesen. Berr Arnold mußte dies wohl empfunden haben, benn er brachte bas Bild noch zu bramatischem Abschluß. "Dich aber mein Sohn", fagte er mit gärtlich vibrierender Stimme, "entlaffe ich heute noch nicht. Denn Du haft bas feltene Glud, welches ich auch Deinen Rameraden von Bergen munichte, ben Lehrer Deiner Jugend im Leben behalten zu können." Die alten Oberlehrer nicten wohlgefällig ob bes schönen Bebankens und grübelten nach, ob er bem Sokrates ober bem Plato entstamme. Der Gesanglehrer trat an ben Flügel, sein strenger Blid ließ die Schüler mit einem Ruck sich von ben Pläten erheben, feierliche Accorde — Schlußchoral — "Raus!"

Froh, es überstanden zu haben, sprangen nun

bie fünftigen Studiosi — mancher von ihnen zum letten Mal — bie alte Steintreppe herunter.

Im hausflur trennten fie fich.

"Also heut Abend im Spaten!" rief ein bides Kerlchen eifrig. "Du fommst boch, Effard?"

"Ich möchte ja gern. Wenn mein Alter nicht über mich bestimmt hat."

"Ach nanu! — willste heut Abend schon an- fangen zu ochsen?"

"Nein, burchaus nicht. Mein Bummelsemester will ich genau so halten wie ihr. Ich werbe ja seh'n."

"Immer feste! Nich mukschen! Du willst doch gar nicht so was furchtbar Trauriges studieren — was?"

"Nein - Geschichte."

"Na also — und ich Theolojiel"

Lachend gingen die anderen davon. Etfard trat vor die Hausthür und blickte nach dem gegenüber-liegenden Hause hinüber, aus welchem zu gleicher Zeit mit der männlichen Jugend des Gymnasiums eine weibliche Jugend mit noch stärkerem Geräusch sich ergossen hatte. Dort lag die höhere Töchtersschule des Fräuleins von Benjamin und hatte ebensfalls Bersehung stattgefunden.

"Grete wird boch noch nicht raus sein? bachte Effard — "ne, ba kommen sie ja."

Zwei junge Mädchen, bicht unter einem Regen-

schirm zusammengebrängt, die kleinen Füße in hohen Gummischuhen, kamen über den Damm auf ihn zu. Vor ihnen her sprang ein Junge von etwa 11 Jahren, beständig lachend und ihre Schritte aufhaltend. In der einen Hand schwang er seinen Tornister, in der anderen die Mappe des einen Mädchens.

"Na Grete! Wie steht's? In ber ersten?" rief Effard ber kleinen Blondine zu.

"Jawohl!" erwiderte sie lachend. "Was ein Abiturient macht, können wir auch!"

"Endlich verfett — endlich!" rief ber kleine Schlingel, Eklards und ber Blonden Bruber, — "hat aber schwer gehalten!"

"Dir zieh" ich gleich die Hosen stramm," rief die Schwester erbost — "kaum ist der Bengel in Quinta, hat er schon den großen Mund!"

"Biste neidisch?"

"Sei still, Walter," sagte jest Effard, "kommt nur erst ins Haus rein. Laß die Censur noch in ber Mappe, Walter — wir sehen sie uns nachher an."

"Deine auch!"

"Ja, ja — meine auch. — Aber hör' mal, Martha — bei bem Wetter bift Du ausgegangen?"

Effard wandte sich an seine ältere Schwester, bie einige Schritte zurückgeblieben war, ein schönes,

etwas zu hoch gewachsenes Mädchen mit auffallend blaffem Antlitz und dunkelen Augen.

"Schadet ja nichts, Effard," erwiderte sie, "ich war ja froh, baß ich ein bischen rauskam."

"Martha hat mich abgeholt," rief Grete, "ift bas nicht füß?" Sie legte ben Arm wie schützend um ihre große Schwester.

"Komm jest aus bem Zug, Martha," rief Effarb mit hastiger Besorgnis — "mach' die Thür zu, Walter! Schnell! — Das dürftest Du gar nicht bulben," flüsterte er dann Greten zu.

"Sie ift ja von felbst gekommen," gab die pikiert jurud.

Nun stiegen sie die Treppe zu der im Borderhause gelegenen Dienstwohnung des Direktors hinauf. Effard klingelte.

"Bon Mama werde ich einen schönen Rüffel bekommen," meinte Martha mit einem Anflug von Lächeln — "sie wußte gar nicht, daß ich Dich abhole, Grete. Ich bin ihr ausgerückt."

"Wenn Du Dich nun wieber erkältet haft?" wandte Ekkard vorwurfsvoll ein.

"Ach bewahre."

Die Frau Direktorin öffnete ihnen felbst.

"Da seid Ihr ja alle, Kinder. Aber Martha, Martha — habe ich mich geängstigt!" "Doch gar kein Grund, Mama. Die Luft war großartig."

"Ich bin nach Quinta gekommen, Mutte!" rief jest Walter ungedulbig, "hörste benn gar nicht?"

"Wirklich, mein Herz? Nach Quinta? Mit 2a?"
"Ne. rat' mal."

"Bwei?"

"Bitte keine Beleibigung. Eins und Sekundus geworden!"

Die Mutter fing ihn auf und ließ sich von dem wilden Jungen im Zimmer herumtollen. "Freuste Dich denn nicht?" flüsterte er dabei. "Ach Gott," rief er plötzlich in aufsteigendem Verdacht — "Papa hat's Dir wohl schon erzählt?"

"Nein, Walterchen. Das thut Papa nicht. Nein wirklich nicht. Und Du, Grete?"

"Der Bengel läßt einen gar nicht zu Wort kommen. Ich bin in die erste Klasse versetzt."

Frau Arnold zog nun auch Greten an sich. "Ihr seib boch wirklich vorzügliche Schüler."

"Ich bin leiber die einzige, die feine gute Cenfur zeigen kann," fagte Martha.

Frau Arnold blickte bei dieser Außerung bestroffen auf — ihre matten, blauen Augen verbunkelten sich etwas. "Das ist doch wohl nur Scherz, Martha? Wenn Bapa Dir eine Censur

geben konnte, wüßtest Du wohl auch, wie sic ausfallen wurde."

"Ja, Martha hat's gut!" rief Walter. "Papa fo als Hauslehrer haben, bas könnte mir paffen."

"Sei Du froh, daß Du so fräftig und gesund bist, mit Deinen Jungen in die Schule gehen zu können," erwiderte Martha und heftete ihren dunkeln Blick auf den kleinen Bruder.

"Ich weiß ja," sagte ber befangen . . . "bist Du bose?"

"Bose?" war die Antwort.

Da kletterte Walter mit einem Jubelruf an seiner langen Schwester empor und kußte sie ab.

"Nicht boch, Walterchen," rief Frau Arnold, "nicht boch! Du follst boch Martha nicht so abbrücken!"

Der Rleine trat gehorfam gurud.

"Ich habe was für Dich, Walter," begütigte ihn die Schwester.

"Was?" Er war sofort interessiert.

"Du wolltest boch die breieckigen Marken vom Kap der guten Hoffnung im Album haben. Ja, ja, Walter! Für die Eins!"

Walter fah seine Schwester erst sprachlos vor Glud an, bann stürmte er in ihr Zimmer. Sie folgte ihm langsam.

"Wie die sich verstehen," meinte lächelnd Effard, indem er den Frack mit einer bequemen Joppe vertauschte und ersteren sorgfältig in's Spind hängte.

"Balter ift überhaupt ein ausgezeichneter Junge — Martha versteht ihn gar nicht fo," warf Grete ein.

"O boch," meinte die Mutter, "sie giebt sich nur nicht . . . "

"Die Nacht scheint übrigens keine Folgen gehabt zu haben," sagte Ektard halblaut, "Du erzähltest mir boch heut früh, sie war schlecht, Mama?"

"Ach wenn Martha nur beffer schliefe. Ich muß boch ben Geheimrat einmal fragen."

"Jest geh' ich üben, Mama!" rief Grete — "meine Censur liegt auf'm Tisch."

"Schön, mein Rind, geh."

Effard blieb mit seiner Mutter allein. Die Direktorin sah ihn an und lächelte sanst: "Bon Dir haft Du ja noch gar nichts erzählt, Ekkard!"

"Von mir? Was soll ich benn erzählen, Mama? Ach so — willst Du das Zeugnis sehen?"

"Ja - gieb ber."

Sie las es und sah ihn strahlend an. "Du kannst wirklich mit Deiner Schulzeit zufrieden sein, Effarb."

"Ja, ja. Aber sichst Du — Papa hat heute in der Aula dasselbe gesagt, was ich mir schon immer selfri gesogt beder der rentrige Schule stage jest erft au.

"Du meinst das Studium? Zeielich. Aber des deute auch welche Hills Du diemer au Deinem State haben weist Ellich. In jeder Beziehung. And in der werzlichen."

Effand ich eines überreicht auf und nurde rot. "Nun. Du weißt ju ielest, ieste Frau Arneld schnell hinzu, welche Berlockungen das bentige Universitätsleben einem jungen Menichen bietet. So aber haft Du hier Dein gemütliches Heim, Deine Eltern, Deine Geschwister . . . ach, Du weißt gar nicht, welchen Wert es hat, sein altes Heim behalten zu können."

"Ich gehe ja auch die eriten Semeiter noch nicht fort, Mama."

"Gewiß. Mit dem Gedanken könnte ich mich auch gar nicht vertraut machen, Effard."

"Aber Mama." ---

t

t

"Sest kommt er!" stürmte Walter ins Zimmer. "Wer?"

"Bapa! Eben hat er mit Dr. Zweigel auf bem Hof gestanden, nun kommt er oben. Er hat mich schon am Fenster gesehen und hat mir gedroht! Ei weh!"

"Sei nicht so übermutig, Du," sagte Effarb, "Du weißt, Bapa kann's nicht leiben."

"Komm effen, Grete!" rief ber Strick seiner Schwester zu, welche sich im Nebenzimmer mit einer Mozart-Sonate abquälte — "bie Suppe steht schon auf'm Tisch!"

"So?"

Grete ließ sofort ben Mozart liegen und kam herein.

"Lümmel, Du haft mich gefoppt!"

Sie wollte ihm eins auswischen, Walter aber riß aus und bei der Jagd, die nun begann, sielen zwei Stühle um. Da erschien plötzlich der Gestrenge auf der Schwelle. Er war aber gut aufgelegt und lächelte beim Anblick dieser Geschwisterjagd. "Die Versetzungsfreude scheint hier ja groß zu sein."

"Ach — ber Walter ist so . . . ausges lassen . . . "

"Nun, heute mag es ihm burchgehen. Wer mit einer Eins versetzt worden ist, kann sich dafür auch etwas zu gut halten."

Wenn Herr Arnold sprach, herrschte immer eine weihevolle Stille im Zimmer; cs war gleichsam, wie wenn ein sanft summender Orgelton durch die Kirche geht.

"Guten Tag, liebe Auguste," wandte sich der Direktor dann an seine Frau und kußte sie vorschriftsmäßig, wie es seine Kinder Tag für Tag von ihm fahen. — "Wie geht es Dir? Geht es Dir gut?"

"Danke, lieber Abolf . . . wir wollen jetzt effen. Richt wahr?"

"Die Kinder werden Hunger haben, und ich — frei herausgestanden — ich verspüre ihn auch!"

Sie setzten sich nun ein jeber an den ihm besstimmten Platz um den großen Familientisch. Herr Arnold kam ansangs gar nicht zur Ruhe, denn Walter von links und Grete von rechts redeten in ihn hinein und erzählten von ihren Censuren. Endlich brachte sie das Erscheinen der Suppe zum Schweigen.

"Nun, und Du, Effard?" sagte Herr Arnold, indem er auf den heißen Löffel blies, "wie hat Dir meine Rede gefallen?"

"Da fragst Du mich zu viel, Papa. Ich habe zugehört und werbe sie nie vergessen."

Herr Arnold brummte wohlgefällig ob der philosophischen Antwort des Sohnes. "Es war ein schöner Aktus," meinte er dann, "mir ist es heute so recht vor die Seele getreten, welche Bedeutung eigentlich diese Entlassung der Abiturienten in sich trägt. Du darfst aber in meiner Rede nicht zu viel suchen, lieber Ekfard. Es ist ja meine Pflicht, solch ein Abschiedswort an meine dahingehenden Schüler zu richten, und Du siehst daraus: Die

þ

Pflicht in ihrem beredten Ausbruck hat unendlichen Wert."

Herr Arnold sprach ben letten Sat mit erhöhter Stimme, was er bei jeder längeren Auslassung zu thun pflegte und ließ seine schönen, braunen Augen sanft über die Familie hingleiten. Die tiesste Wirkung zeigte wie immer die Frau Direktorin. Es gab nichts Höheres für sie, als so beim Schlürsen der Suppe die goldenen Wahrheiten gleichsam als Beislage-Makronen aus dem Munde des Satten empfangen zu können. Sie ließ den Lössel in der warmen Flut liegen und heftete ihre matten, blauen Augen, die sich allmählich mit Wasser füllten, stumm an die Lippen des Direktors. Grete und Walter hörten ebenfalls andächtig zu, vergaßen aber dabei nicht zu essen.

"Ich möchte nun doch bei Geschichte bleiben, Papa — für Theologie kann ich mich nicht entschließen," äußerte Ekkard jett schüchtern.

"Folge dem, was Du im Herzen fühlft, Effard. Auch ich habe mich in jungen Jahren zwischen zwei Fakultäten zu entscheiden gehabt: Theologie ober Philologie. Ich folgte meinem Herzen — denn Gott bleibt Gott — und wurde Philologe."

"Ich bente, weil Du als Stubent 'mal 'nen Schmiß über die Backe bekommen hast, konntest Du nicht Pastor werben, Papa?" warf ber kleine Walter ein.

Herrn Arnolds Züge verfinsterten sich etwas, bann aber sagte er mit ruhiger Freundlichkeit: "Wie kommst Du darauf, Kind? Wer hat Dir das erzählt?"

"Ich hab's bloß 'mal in der Klaffe gehört."

"Siehst Du — wie darfst Du Dir von Deinen Mitschülern, die doch ebenso klein und unwissend sind, wie Du, Dinge über Deinen Bater erzählen lassen, die Du von ihm selbst noch nicht gehört hast, die unwahr sind, und sie sogar glauben?!

Walterchen wurde bunkelrot, seine Augen füllten sich mit Thränen.

"Bitte bem Papa ab, Kind — schnell!" mahnte fanft die Frau Direktorin.

Einen Augenblick zögerte Walter, als wenn sich etwas von Trop in ihm regte — dann gab er bem Papa reumütig die Hand.

"Nun, nun — ich bin Dir nicht bose. Aber eine Lehre ziehst Du baraus — nicht, mein Kind?" "Ja," schluchzte ber Kleine.

"Sei so gut, Martha — gieb mir die Kartoffeln herüber."

Martha reichte ihm schweigend die bampfende Schüssel.

Indem er sie empfing, glitt sein Blick forschend über das blasse Antlit der Tochter. "Leg Dich nur gleich schlasen nach Tisch, Martha," sagte er dann. "Du siehst wieder so angegriffen aus."

"Mir ist wohl, Papa."

Die Eltern trafen sich unwillfürlich im Blid und sahen bann schnell wieder zur Seite.

"She wir uns gute Mahlzeit wünschen, habe ich Euch noch eine wichtige Nachricht zu geben," sagte jett der Direktor und lehnte sich bedeutungsvoll zurück. Die anderen spitzten die Ohren. "Ich bin nach langer, reislicher Überlegung zu einem Entschluß gekommen, den Du, liebe Auguste, gewiß billigen wirst. Ich habe eine Gewissenspflicht zu erfüllen — Du weißt, welche ich meine. Die Pflicht gegen die arme Waise, den Wilhelm Arnold in Stettin."

Er hielt inne. Seine Worte hatten eine steigende Wirkung ausgeübt. War es doch das erste Wal, daß Herr Arnold in Gegenwart seiner Kinder von dieser traurigsten aller Angelegenheiten sprach.

"Ich folge nicht allein bem Gebot bes Gesetzes, welches mich zu Wilhelms Bormund berufen hat, wenn ich mich seiner annehme — ich folge auch meinem Herzen. Glaubt mir, es gab zahlreiche Bebenken gegen diesen Schritt. Was ich bisher in meinem Wirkungskreise mit Sorgfalt geheim gehalten

habe, die traurige Schande, den Schmut, in welchen mein seliger Bruder unsern Ramen zog —"

"Dein Stiefbruber, Abolf!" warf die Direktorin mit vor Aufregung zitternder Stimme ein.

"Doch immer mein Bruder, meines seligen Baters Sohn. Ist es nicht so, Auguste? Trug er nicht meinen Ramen, trägt ihn sein hinterlassenes Kind nicht noch? Wie? Aber der Sohn soll nicht für die Sünden der Eltern büßen. Wag man nun Steine wersen, Gerüchte zischeln — ich weiß, was ich thue, ich weiß, daß ich im Geist meiner Eltern handele, wenn ich ihn ausuchme bei mir, wenn ich ihm ein Vater werde und dem Verlassenen in Dir eine neue Wutter, in Euch, lieben Kinder, Geschwister gebe." Er hielt inne.

Ein Stillschweigen trat ein. Nur die Frau Direktorin schluchzte einmal heftig auf. Grete sah auf Walter und Walter auf Ekkard. Der aber blickte anbächtig den Bater an.

Jest nahm Frau Arnold einen Anlauf: "Das willst Du also . . . thun . . . das . . . . . Sie vers mochte nicht weiter zu sprechen.

"Rege Dich nicht auf, liebe Frau. Noch heute will ich ihm schreiben. Die Ferien sind gerade günstig. Er ist vom Stettiner Ghmnasium abgegangen und kann zum Schulanfang gleich bei uns eintreten." "Wie die sich verstehen," meinte lächelnd Effard, indem er den Frack mit einer bequemen Joppe vertauschte und ersteren forgfältig in's Spind hängte.

"Walter ist überhaupt ein ausgezeichneter Junge — Martha versteht ihn gar nicht so," warf Grete ein.

"O doch," meinte die Mutter, "sie giebt sich nur nicht . . ."

"Die Nacht scheint übrigens keine Folgen gehabt zu haben," sagte Ekkard halblaut, "Du erzähltest mir boch heut früh, sie war schlecht, Mama?"

"Ach wenn Martha nur beffer schliefe. Ich muß boch ben Geheimrat einmal fragen."

"Jest geh' ich üben, Wama!" rief Grete — "meine Censur liegt auf'm Tisch."

"Schön, mein Rind, geh."

Eklard blieb mit seiner Mutter allein. Die Direktorin sah ihn an und lächelte sanst: "Bon Dir hast Du ja noch gar nichts erzählt, Eklard!"

"Von mir? Was soll ich benn erzählen, Mama? Ach so — willst Du das Zeugnis sehen?"

"Ja — gieb her."

Sie las es und sah ihn strahlend an. "Du kannst wirklich mit Deiner Schulzeit zufrieben sein, Effarb."

"Ja, ja. Aber sichst Du — Papa hat heute in der Aula dasselbe gesagt, was ich mir schon immer selbst gesagt habe: die richtige Schule fängt jest erst an."

"Du meinst das Studium? Freilich. Aber bebenke auch, welche Hilse Du immer an Deinem Bater haben wirst, Effard. In jeder Beziehung. Auch in ber moralischen."

Eftarb sah etwas überrascht auf und wurde rot. "Nun, Du weißt ja selbst, setze Frau Arnold schnell hinzu, welche Verlockungen das heutige Universitätsleben einem jungen Menschen bietet. So aber hast Du hier Dein gemütliches Heim, Deine Eltern, Deine Geschwister . . . ach, Du weißt gar nicht, welchen Wert es hat, sein altes Heim behalten zu können."

"Ich gehe ja auch die ersten Semester noch nicht fort, Mama."

"Gewiß. Mit bem Gebanken könnte ich mich auch gar nicht vertraut machen, Ekkard."

"Aber Mama." —

"Jest kommt er!" stürmte Walter ins Zimmer. "Wer?"

"Papa! Eben hat er mit Dr. Zweigel auf bem Hof gestanden, nun kommt er oben. Er hat mich schon am Fenster gesehen und hat mir gebroht! Ei weh!"

"Sei nicht so übermütig, Du," sagte Effarb, "Du weißt, Bapa kann's nicht leiben." "Komm effen, Grete!" rief ber Strick seiner Schwester zu, welche sich im Nebenzimmer mit einer Mozart-Sonate abquälte — "die Suppe steht schon auf'm Tisch!"

"So?"

Grete ließ sofort ben Mozart liegen und kam herein.

"Lümmel, Du haft mich gefoppt!"

Sie wollte ihm eins auswischen, Walter aber riß aus und bei der Jagd, die nun begann, sielen zwei Stühle um. Da erschien plöglich der Gestrenge auf der Schwelle. Er war aber gut aufgelegt und lächelte beim Anblick dieser Geschwisterjagd. "Die Versetzungsfreude scheint hier ja groß zu sein."

"Ach — — ber Walter ist so . . . ausges lassen . . . "

"Nun, heute mag es ihm burchgehen. Wer mit einer Eins versetzt worden ist, kann sich dafür auch etwas zu gut halten."

Wenn Herr Arnold sprach, herrschte immer eine weihevolle Stille im Zimmer; cs war gleichsam, wie wenn ein sanft summender Orgelton durch die Kirche geht.

"Guten Tag, liebe Auguste," wandte sich der Direktor dann an seine Frau und kußte sie vorschriftsmäßig, wie es seine Kinder Tag für Tag von ihm fahen. — "Wie geht es Dir? Geht es Dir qut?"

"Danke, lieber Abolf . . . wir wollen jett effen. Richt wahr?"

"Die Kinder werden Hunger haben, und ich — frei herausgestanden — ich verspüre ihn auch!"

Sie setzten sich nun ein jeber an ben ihm bestimmten Platz um ben großen Familientisch. Herr Arnold kam anfangs gar nicht zur Ruhe, benn Walter von links und Grete von rechts redeten in ihn hinein und erzählten von ihren Censuren. Endlich brachte sie das Erscheinen der Suppe zum Schweigen.

"Nun, und Du, Effard?" sagte Herr Arnold, indem er auf den heißen Löffel blies, "wie hat Dir meine Rebe gefallen?"

"Da fragst Du mich zu viel, Papa. Ich habe zugehört und werbe sie nie vergessen."

Herr Arnold brummte wohlgefällig ob ber philosophischen Antwort des Sohnes. "Es war ein schöner Aftus," meinte er dann, "mir ist es heute so recht vor die Seele getreten, welche Bedeutung eigentlich diese Entlassung der Abiturienten in sich trägt. Du darfst aber in meiner Rede nicht zu viel suchen, lieber Etkard. Es ist ja meine Pflicht, solch ein Abschiedswort an meine dahingehenden Schüler zu richten, und Du siehst daraus: Die

>

Pflicht in ihrem beredten Ausbruck hat unendlichen Wert."

Herr Arnold sprach ben letten Sat mit erhöhter Stimme, was er bei jeber langeren Auslaffung zu thun pflegte und liek seine schönen, braunen Augen fanft über die Familie hingleiten. Die tiefste Wirkung zeigte wie immer die Frau Direktorin. Es aab nichts Boberes für fic, als fo beim Schlürfen ber Suppe die golbenen Wahrheiten gleichsam als Beilage-Makronen aus dem Munde des Gatten empfangen zu können. Sie ließ ben Löffel in ber warmen Flut liegen und heftete ihre matten, blauen Augen, die sich allmählich mit Waffer füllten, stumm an die Lippen bes Direktors. Grete und Walter hörten ebenfalls andächtig zu, vergaßen aber babei nicht au effen.

"Ich möchte nun doch bei Geschichte bleiben, Papa — für Theologie fann ich mich nicht entschließen," äußerte Effard jest schüchtern.

"Folge bem, was Du im Herzen fühlft, Effard. Auch ich habe mich in jungen Jahren zwischen zwei Fakultäten zu entscheiden gehabt: Theologie ober Philologie. Ich solgte meinem Herzen — benn Gott bleibt Gott — und wurde Philologe."

"Ich benke, weil Du als Student 'mal 'nen Schmiß über die Back bekommen haft, konntest Du nicht Pastor werden, Papa?" warf ber kleine Walter ein.

Herrn Arnolds Züge verfinsterten sich etwas, bann aber sagte er mit ruhiger Freundlichkeit: "Wie kommst Du darauf, Kind? Wer hat Dir das erzählt?"

"Ich hab's bloß 'mal in ber Klaffe gehört."

"Siehst Du — wie darfst Du Dir von Deinen Mitschülern, die doch ebenso klein und unwissend sind, wie Du, Dinge über Deinen Vater erzählen lassen, die Du von ihm selbst noch nicht gehört hast, die unwahr sind, und sie sogar glauben?!

Walterchen wurde bunkelrot, seine Augen füllten sich mit Thränen.

"Bitte bem Papa ab, Kind — schnell!" mahnte sanft bie Frau Direktorin.

Einen Augenblick zögerte Walter, als wenn sich etwas von Trop in ihm regte — bann gab er bem Papa reumütig die Hand.

"Nun, nun — ich bin Dir nicht bose. Aber eine Lehre ziehst Du baraus — nicht, mein Kind?"

"Ja," schluchzte ber Rleine.

"Sei so gut, Martha — gieb mir die Kartoffeln herüber."

Martha reichte ihm schweigend die dampfende Schüffel.

Indem er sie empfing, glitt sein Blick forschend über das blasse Antlit der Tochter. "Leg Dich nur gleich schlasen nach Tisch, Martha," sagte er dann. "Du siehst wieder so angegriffen aus."

"Mir ist wohl, Papa."

Die Eltern trafen sich unwillfürlich im Blick und sahen bann schnell wieder zur Seite.

"She wir uns gute Mahlzeit wünschen, habe ich Euch noch eine wichtige Nachricht zu geben," sagte jett der Direktor und lehnte sich bedeutungsvoll zurück. Die anderen spitzten die Ohren. "Ich din nach langer, reiflicher Überlegung zu einem Entschluß gekommen, den Du, liebe Auguste, gewiß billigen wirst. Ich habe eine Gewissenspflicht zu erfüllen — Du weißt, welche ich meine. Die Pflicht gegen die arme Waise, den Wilhelm Arnold in Stettin."

Er hielt inne. Seine Worte hatten eine steigende Wirkung ausgeübt. War es boch bas erste Mal, baß Herr Arnold in Gegenwart seiner Kinder von dieser traurigsten aller Angelegenheiten sprach.

"Ich folge nicht allein bem Gebot bes Gesches, welches mich zu Wilhelms Bormund berufen hat, wenn ich mich seiner annehme — ich folge auch meinem Herzen. Glaubt mir, es gab zahlreiche Bebenken gegen diesen Schritt. Was ich bisher in meinem Wirkungskreise mit Sorgsalt geheim gehalten

habe, die traurige Schande, den Schmutz, in welchen mein seliger Bruder unsern Namen zog —"

"Dein Stiefbruder, Abolf!" warf die Direktorin mit vor Aufregung zitternder Stimme ein.

"Doch immer mein Bruber, meines seligen Baters Sohn. Ist es nicht so, Auguste? Trug er nicht meinen Namen, trägt ihn sein hinterlassenes Kind nicht noch? Wie? Aber der Sohn soll nicht für die Sünden der Eltern büßen. Wag man nun Steine wersen, Gerüchte zischeln — ich weiß, was ich thue, ich weiß, daß ich im Geist meiner Eltern handele, wenn ich ihn ausnehme bei mir, wenn ich ihm ein Bater werde und dem Verlassenen in Dir eine neue Mutter, in Euch, lieben Kinder, Geschwister gebe." Er hielt inne.

Ein Stillschweigen trat ein. Nur die Frau Direktorin schluchzte einmal heftig auf. Grete sah auf Walter und Walter auf Ekkard. Der aber blickte andächtig den Vater an.

Jest nahm Frau Arnold einen Anlauf: "Das willst Du also . . . thun . . . bas . . . . Sie vers mochte nicht weiter zu sprechen.

"Rege Dich nicht auf, liebe Frau. Noch heute will ich ihm schreiben. Die Ferien sind gerade günstig. Er ist vom Stettiner Ghmnasium abgegangen und kann zum Schulanfang gleich bei uns eintreten." "In welcher Rlasse war Wilhelm zulett?" fragte Effarb.

"In Obersetunda — ich werde sehen, daß ich ihn gleich in die Prima aufnehmen kann. Er wird bei uns wohnen und bei uns leben, denn er hat nichts als uns. Denkt an die Schicksale Wilhelms, Kinder, und dankt Gott, daß er Euch noch nichts von solchem Unglück ahnen ließ. Sein Vater machte schimpflichen Bankerott und nahm sich verzweiselnd das Leben. — Das Erbteil, welches er dem Sohne hinterließ, war Schande. Die Mutter —"

"Ach, Abolf! Nicht den Kindern das erzählen!" rief die Direktorin.

"Und warum nicht?" versetzte Herr Arnold eifrig. "Wirkt nicht auch bas Schreckliche, wenn es nur recht begriffen wird, erziehlich?"

"Bei Gott!" stimmte Effarb bewundernd ein.

"Nicht wahr, Ettard — ich muß Euch gerade von Wilhelms Unglück sprechen, sonst empfindet Ihr nicht das ganze, tiefe Mitleid für ihn, das mich jetzt zur Hilfe getrieben hat. Ja, seine Mutter — und das ist das schwerste für ein junges Herz — seine Mutter stieß ihn von sich und folgte in Geistessumnachtung dem Gatten nach." —

Es tam eine tiefe Paufe. — Bon allen uns beachtet, faß Martha zurückgelehnt, bie Augen halb

geschlossen, — einen berb nervösen Zug um bie Lippen, ba.

"Begreift Ihr nun Eure große Aufgabe, Kinder?" fuhr Herr Arnold mit starker Betonung fort, "ist es nicht ein Glück für Euch, eine solche Aufgabe der Liebe schon in der Jugend zu erhalten? Beeisere sich also ein jeder, so gut er vermag, die Wunde in Wilhelms Herzen zu heilen, zu schließen! Kommt dem Verlassenen undefangen und freundlich entgegen, daß er wieder Glauben erhält an menschliche Liebe und Hossinung! Glaubt mir, ich wußte, was ich that, als ich mich entschloß, ihn bei uns aufzunehmen: ich that es ihm — und euch!"

"Das ist großartig, Papa!" rief Etsard seurig. "Nein, Estard — nenne es nicht so. — Das ist Pflicht, — Du wolltest ja die Pflicht kennen lernen."

"Ja!" brach jest auch Frau Arnold los — "ba hast Du wieder das Richtige getroffen, Abolf! Wie immer! Kinder, merkt es Euch, was Ihr eben vom Papa gehört habt!"

"Wann fommt benn Wilhelm?" fragte Walter befangen.

"Ich schreibe ihm noch heute, daß er Sonntag eintreffen kann. Du richtest wohl ein Bett für ihn ein — nicht wahr, liebe Auguste?"

"Er schläft bei mir," bestimmte Effard, "da ist Plat genug für zwei."

"Recht so," sagte Herr Arnold wohlgefällig und erhob sich — "thue jeder für ihn, was er kann. Du, Martha, Du, Grete, und Walter — Du auch."

"Ja, Bapa!" rief ber fleine Rerl treu.

"Nun wünsche ich Euch allen eine gesegnete Mahlzeit."

Sie schüttelten ihm herzlich ergriffen die Hand und standen auf. — Nur Martha blieb sitzen, wie vorhin zurückgelehnt, die Augen geschlossen. Der Direktor sah sie jetzt an und wurde blaß. "Martha . . . ist Dir . . . Martha?" Mit stockendem Herzen betrachteten die Eltern die Regungslose.

Da fuhr sie auf. "Ach . . . ich hab' wohl gar nicht geantwortet? Entschuldigt bloß . . . ich bin so müde . . . "

"Leg' Dich hin, mein Kind," sagte Herr Arnold mit etwas zitternder Stimme und richtete sie auf, — leg' Dich gleich hin, bann wird Dir besser werden."

"Mir ift wirklich ganz gut . . . "flüsterte Martha und ging, auf Greten gestützt, in ihr Zimmer. Walter folgte Ekfard.

Die beiben Gatten standen sich eine Weile schweigend gegenüber — auf der schönen weißen Stirn bes Direktors lag es jest wie tiefer Schatten. Frau Arnold sah ihn ängstlich und gespannt an. Er blickte buster vor sich hin, bann sagte er halblaut: "Wenn bas nicht wäre . . . . "

"Nimm es nicht so schwer, Abolf! Nimm es boch nicht so schwer!" rief die Gattin klagend.

"Nein, nein . . da lehre ich nun die Kinder von dem Glück, von der Sonne, die in unserem Hause herrsche. Ach . . . man muß wirklich lügen, um Wahrheit predigen zu können. Wilhelm hat Unglück erfahren — ja — aber bei uns . . . ist es auch."

"Ach Abolf, gieb boch die Hoffnung nicht auf! Martha hat doch eine so gute Natur!"

"Ich gönne Dir Deine Hoffnung, Auguste. Ich habe ben Geheimrat gestern gehört und glaube ihm. Jest in sie neunzehn Jahre alt — wenn sie eine undzwanzig ist . . . muß sie fort."

"Nein!!" schrie bie Direktorin auf.

"Still, um des Himmelswillen, still. Wenn Dich die Kinder hörten, Auguste. Sie ahnt ja nichts macht Dich das nicht glücklich? Sie ahnt ja kaum, daß sie schwindsüchtig ist. Das ist doch alles, was wir für sie thun konnten."

"Und boch", flüsterte die Direktorin, indem ihre thänenden Augen bewundernd auf dem Antlitz des Gatten ruhten, hast Du noch den Mut, für andere Wohlthaten zu thun? Für andere?" "Nein, Auguste," erwiderte Herr Arnold in sonderbar hastigem Ton, es ist mir Bedürsnis . . . weißt Du — den Wilhelm hier ausnehmen bei uns — das — das muß doch helsen — das ist doch etwas . . . Wohlgefälliges."

## II.

Der Sonntag kam. Nicht so unfreundlich wie zu Beginn Beginn ber Erzählung blickte ber himmel heute. Es war warm geworden und die Sonne stand voll am himmel.

Als die Uhr des N... Symnasiums die zehnte Bormittagsstunde anschlug, trat ein Herr aus dem Innern des Gebäudes vor das Portal und blickte spähend die Straße hinunter. Es war Herr Arnold selbst. "Keine zu sehen" murmelte er und wandte sich wieder dem Flur zu. "Stechow!" rief er laut.

"Berr Direktor?"

Schulbiener Stechow, ein fleiner, fetter Pebell, erschien dienstfertig auf den bekannten Ruf bes Gebieters.

>

,

Ļ

,

١

,

"Wollen Sie nicht einmal nachsehen, lieber Stechow, ob vielleicht in ber Steinmetsftraße Droschken stehen? hier in unserer Straße sche ich keine."

"Jawohl, Herr Direktor . . . erster ober zweiter?"

"Zweiter, lieber Stechow, zweiter. Aber bitte recht schnell. Meine Familie kommt schon die Treppe herunter. Herr Stechow stürmte davon.

"Bleibt noch oben, Kinder," rief ber Direktor hinauf, "die Droschke ist noch nicht ba.

"Gut, lieber Abolf," tonte es herab.

"Ist Martha auch nicht allein geblieben?"

"Nein, Abolf — Pauline sitt bei ihr." —

Herr Arnold sah nun wieder nervöß die Straße entlang. Da endlich klapperte eine Droschke "Zweiter" auf das Ghmnasium zu. sie hielt, der Schuldiener sprang mit einem kühnen Satz heraus. "Bitt' schön, Herr Direktor."

"Herzlichen Dant, lieber Stechow. Nun, Kinder — fommt herunter!"

Mit drei, vier Sprüngen war Walter unten und blieb in stiller Betrachtung des Droschkenpferdes stehen. Dann folgten Frau Arnold und Grete, den Beschluß machte Effard.

"Steigt ein," trieb jest ber Direktor eifrig, "Effarb und Grete auf ben Rücksis. . ."

"Ich möchte auf'n Rutscherbock, Papa!"

"Meinetwegen."

"Romm' man ruf, Rleener!" rief ber Kutscher gemütlich — "wohin foll benn bie Fuhre jeh'n?"

"Nach bem Stettiner Bahnhof. Aber bitte recht schnell, lieber Mann — es ist spät geworden."

Endlich saßen alle im Wagen. "Wenn Wilhelm nachher einsteigt, gehst Du wohl zu Fuß nach Hause, Effard, es ist sonst kein Plat."

"Selbstverftanblich."

Das Pferd zog an und alsbald begann das angenehme Klirren und Raffeln, welches die Berliner Droschke zweiter Klasse ihren Insassen gönnt.

"Ich habe Euch mit Absicht alle mit nach bem Bahnhof genommen!" begann jest Herr Arnold mit etwas schreiender Stimme, um das Poltern des Wagens zu übertönen — "Wilhelm muß sich gleich als Familienmitglied fühlen, das ist die Hauptsache! Wie einen Bruder müßt ihr ihn empfangen!"

"Ich bin begierig, wie er aussieht" meinte Grete. "Wie wird er aussehen," sagte Effard, "wer so-

viel Schreckliches erlebt hat, sieht schlecht, abgehärmt und buster aus."

"Freilich, stimmte ihm Herr Arnold zu, Ihr müßt Euch immer barauf gesaßt machen. Ein junges Herz ist aber balb zu besänstigen — das steht in Eurer Hand. Ein junges Herz ist empfänglich für alles Reue und vor allem empfänglich für die Liebe!
— Der Bagen stößt entsetzlich."

"Ja, Abolf," rief Frau Arnold, ber die Thränen schon wieder nahe waren.

"Wir haben ja zu Hause noch ein Bilb von Bilhelm," sagte Grete.

"Ich kenn' es, mein Kind — aber er wird sich boch verändert haben. Ihr kennt ihn garnicht — wie?"

"Nein," antwortete die Direktorin, die Kinder haben ihn nie gesehen, und ich habe auch nur so bunkele Erinnerungen."

"Zum letzten Wale sah ich Wishelm vor drei Jahren, als ich zum fünfzigsten Geburtstag seines Baters nach Stettin hinübersuhr. Er war damals ein hübscher, gutgesitteter Knade mit zartem, fast mädchenhaftem Antliz. Sein Fehler oder besser seine Eigentümlichseit bestand immer in einer derartigen Berschlossenheit, wie ich sie noch bei keinem jungen Wenschen beobachtet habe. Mehr als die täglichen Redensarten waren nicht aus ihm herauszubekommen. An seinen geistigen Fähigkeiten konnte ich trozdem nicht zweiseln — er hatte z. B. ein wirklich hübsches, ergreisendes Festgedicht für den Bater gemacht. Ich gab mir damals redliche Mühe, ihn mir näher zu bringen, ich versuchte es mit aller Milde und Herzslichseit, die mir zu Gebote standen —"

"Und er hat sich nicht geäußert?" fragte Frau Arnold.

"Nein. Alles vergebens. Nur ein Woment ist mir noch gegenwärtig geblieben, in dem er wohl einen tieferen Gedanken aussprach, als sonst. Ich verstand ihn damals nicht einmal vollkommen, jetzt aber, nach all' den schrecklichen Ereignissen, ist mir der Sinn seiner Worte klar geworden. Als seine Eltern und er mich nämlich zur Bahn geleiteten, und ich nach meinem Abschied von jenen — dem letzten Abschied — mich an Wilhelm wandte und auch ihm mit einem "Auf Wiedersehen" die Hand gab, antwortete er in sonderbarem Ton, welchen die Eltern weiter nicht beachteten: "Ja, Onkel, aber hoffentlich anders, als jetzt. —"

"Wie erklärst Du diese Antwort, Papa?" fragte Effard.

"Es giebt meiner Ansicht nach nur eine mögliche Deutung, nämlich, daß er vermöge seiner, schon von mir erkannten, trefflichen Beobachtungsgabe ben Sumpf, auf welchem die Existenz seiner Eltern zu schwanken begann, sast prophetisch voraussah und in diesen Abschiedsworten eine stille kindliche Hoffnung auf Besserung ihrer Lage aussprechen wollte."

"Ja, ja," fagte Effarb.

"Du beziehst es auf ihre Berhaltniffe," stimmte

auch Frau Arnold zu. "Gewiß. Das wird es gewesen sein."

Sie fuhren jetzt schweigend weiter. Da äußerte Grete plötzlich: "Ich weiß nicht . . . ich habe Furcht vor ihm." Alle sahen überrascht auf sie.

"Furcht?" rief Herr Arnold vorwurfsvoll. "Aber Rind!"

"Nun ja," sagte Grete und wurde rot — "ich kann mir gar nicht vorstellen, — solch' furchtbar verbitterter Mensch — wir sind an so was gar nicht gewöhnt — ich glaube gar nicht, daß er bei uns reinpassen wird."

٠

"Grete!" rief ba ber Bater, "wie klein haft Du Deine Aufgabe begriffen! Habe ich Guch nicht gefagt, daß Ihr allein die Mittel in Händen habt, um diesem zerstörten, jungen Gemüt Frieden zu geben? Grete, ich hoffe, jest hast Du mich verstanden!"

"Ich versteh' Dich so gut wie die anderen, Papa. Aber ich kann mir gar nicht benken, daß es so leicht sein wird, solchen Wenschen umzustimmen."

"Leicht ober nicht leicht — wir thuen alle unsere Pflicht."

Der Wagen hielt, und Walter, ber vom Bock gesprungen, riß wie ein kleiner Lakai die Thür auf.

"Nun, Du haft Dich wohl köftlich unterhalten

bort oben auf bem Bock?" fragte wohlgefällig Herr Arnold.

"Famos! Dent' mal bloß, Papa — bas Pferdift schon siebzehn Jahre alt!"

"Was Du sagft." Der Kutscher schmunzelte.

"Hier mein Freund, haben Sie eine Mark."

"Macht 'ne Mark fufzig, Herr Direktor!"

"Ah so... das ist aber nicht billig gefahren, mein Lieber — da haben Sie noch fünfzig Pfennige."

Sie stiegen jett die Treppe zum Bahnsteig hinauf. "Auf welchem Gleise kommt ber Stettiner Zug?" fragte Herr Arnold ben Billeteur.

"Sier bitte, gleich links!"

"Danke. — Bleibt hier stehen, bis ber Zug einläuft. Und Du, Walter, nimm meine Hand und verhalte Dich ruhig." Sie standen alle erwartungsvoll da.

"Da fommt er!" rief Effarb.

Ein immer stärker anschwellendes Sausen und Rauschen ertönte, eine dunkle Linie tauchte hinten auf, die sich riesig vergrößerte und endlich als Bahnsaug mit einer schnaubenden Lokomotive davor in die Halle suhr.

"Geh' Du links, Etkarb — ich werbe rechts suchen!" rief Herr Arnold und eilte, Waltern an der Hand führend, den Zug entlang. Wenn er doch nur aus dem Fenster sehen möchte," murmelte er. "Onkel!" rief da eine helle Stimme aus einem Coupé britter Rlasse.

"Bilhelm? Bift Du es!?" Er eilte bin.

Zuerst stiegen einige ältere Damen aus, bann aber erschien Wilhelm Arnold, einen kleinen Koffer in ber Hand, auf bem Trittbrett.

"Sei herzlich willtommen, mein Junge!" rief ber Direktor und schüttelte ihm bie Hand.

"Danke," antwortete Wilhelm, "wie gehts Dir, Onkel?"

"D recht gut — nun komm' nur — Ekkarb sucht Dich noch immer — ich will Dich zur Tante bringen!"

"Ihr feid alle rausgekommen? . . . . Gr folgte bem voranschreitenden Onkel.

Effard, welcher inzwischen von seiner ergebnislosen Suche zu den Seinen zurückgekehrt war, rief jett: "Da kommt ja Papa! Und da hinten . . . ist das Wilhelm?"

Frau Arnold und Grete fuhren auf.

"Hier bringe ich unseren Reisenben!" rief Herr Arnold. Nun will ich Dich erst vorstellen, Wilhelm. Ach gieb nur jedem die Hand, das genügt schon." Er warf seiner Familie einen ermunternden Blick zu, die den Ankömmling noch immer wie eine Geistererscheinung anstarrten. Sie faßten sich jett und ums brängten ihn berglich.

"Wie geht's Dir benn? Haft Du gute Fahrt gehabt? Bist Du sehr mübe? Wie geht's Dir benn?" Wilhelm sagte zehnmal "danke" und geriet in starke Berlegenheit.

"Kommt jest," rief Herr Arnold, wir "wollen nach Hause fahren."

"Soll ich — wirklich . . . ?" fragte Wilhelm halblaut.

"Wenn Du willst, mein Junge? Aber ich benke — Du willst." Wilhelm ließ die Hand in der seinen. Herr Arnold schritt mit ihm voraus, hinter ihnen gingen die anderen. Effard trug Wilhelms Handstoffer.

Er sah nun boch anders aus, als sie gesglaubt hatten. Seine Züge waren nicht schmerzburchwühlt und herbe, nicht eingefallen und alt — sein Auge hatte nicht den wilden, unstät verbitterten Ausdruck, den sie erwartet hatten. Das einzig Aufsfallende an der jugendlichen Gestalt bestand in ihrer vornübergeneigten Haltung, die Züge aber waren noch ebenso mädchenhaft, wie der Direktor sie gesschildert hatte, und die blauen Augen zeigten Ruhe und Freundlichkeit. Hätte der Bater recht gehabt, als er sagte, die Jugend vergäße leicht? Wen das

Unglud so wenig verändert hatte, ber mußte boch wohl nicht tief veranlagt fein.

Das waren Frau Arnolds und Gretens Gedanken, als sie die Bahnhofstreppe wieder hinabstiegen. — "Sieh bloß, Mama," stüsterte Grete, — "was er mit den Händen macht."

"Was benn?" gab Frau Arnold leise zurück.

"Er macht fie fortwährend auf und bann wieber zu — grabe wie Krallen."

"Ja - eigentümlich. Das muß nervös fein.

Walter hatte nur Augen für bas Bahnhofsgetriebe, und Effard holte eine Droschste heran.

"Gut, Effard," sagte Herr Arnold, "gieb ben Koffer nur zum Kutscher hinauf. Steig ein, lieber Wilhelm — Du siehst Berlin heut' zum ersten Male, nicht?"

"Ja — ich bin sehr gespannt," antwortete jener.

"Wir werben morgen einen kleinen Spaziergang unternehmen, bann kannst Du die wichtigsten Punkte gleich kennen lernen."

"Steigen Sie nicht mit ein, Effard —?" fragte Wilhelm seinen Better, ber braußen geblieben war.

"Nein, Wilhelm — ich habe keinen Plat mehr — ich bin ebenso schnell zu Hause wie Ihr. Aber nenn' mich doch nicht Sie, Wilhelm! Was heißt benn bas!"

Wilhelm sah ihn dankbar an: "Es ist bloß, . . . weil es so ungewohnt . . . . Effard nickte ihm zu und schritt rüftig davon.

Bahrend ber Rudfahrt wollte bie gebrudte, verlegene Stimmung nicht weichen. Herr Arnold bemühte fich zwar nach Kräften, mit Wilhelm nur über äußerliche, gleichgültige Dinge zu plaudern, ihn auf bies und jenes, an bem fie vorüberfuhren, aufmertfam zu machen, aber gerabe biefe fichtbare Bemühnng, bies ängstliche Vermeiben auf Wilhelms perfonliche Verbaltniffe einzugeben, erzeugte einen peinlichen Zwang. Wohl hatte sich Herr Arnold fest vorgenommen, noch heute mit Wilhelm über beffen Vergangenheit und Butunft zu sprechen, in Gegenwart seiner Familie aber vermied er ängftlich ben Gefühlsausbruch, welcher hierdurch bei ber armen Waise zu erwarten war. In seinen Angehörigen fand herr Arnold bis jest noch wenig Unterstützung. Diese fast heitere unbefangene Erscheinung, welche ihnen hier in der bufteren Bergangenheit entgegentrat, machte sie stumm und furchtsam, wie Grete gesagt hatte.

Die Droschke hielt jest vor dem Symnasium.

"Nun kann ich Dich auch mit Deiner älteren Cousine bekannt machen, lieber Wilhelm," sagte Herr Arnold, während sie die Treppe hinaufstiegen. "Wartha war nicht ganz wohl und konnte deshalb

wicht mit nach dem Bahnhof hinauskommen — sie wird sich aber freuen."

## Ш.

Im Flur oben trafen sie Ekkard. "Seht Ihr!"
rief er ihnen entgegen — ich zieh mir eben den Baletot aus! Ich wußte doch, daß wir zusammen ankommen. Bor unseren Droschken hast Du wenig Respekt gekriegt — was, Wilhelm?"

"D gegen Stettin! . . ."

"Billst Du Dich jest ein wenig in Dein Zimmer zurückziehen, Wilhelm?" fragte Herr Arnold, "Du findest bort alles vor, um Dich zu restaurieren."

"Komm, Wilhelm!" rief Effard, "ich werbe Dir Bescheib zeigen. Du schläfst nämlich in meiner Bube. Ift Dir boch recht?"

"Nun gewiß." Ergriffen von Effards herzlichfeit folgte ihm Wilhelm.

Als sie in das helle, freundliche Zimmer eintraten, meinte Ekfard scherzhaft: "Ich weiß nicht in Stettin wirst Du wohl Dein eigenes Heiligtum gehabt haben?" "Gott bewahre."

"Wir werden uns schon vertragen. Siehst Du, brüben sindest Du alles zum Waschen — Bürsten — Rasieren — und wenn Du noch intimere Bedürsnisse haft . . . was Du willst!" — Er entfernte sich lachend.

Als Wilhelm allein war, warf er erst einen flüchtigen Blid auf seine nächste Umgebung, trat bann schnell zu seinem Koffer bin, öffnete ihn und entnahm ihm einen in Seibenpapier eingeschlagenen Rarton= Er entfernte die leichte Sulle, und mahrend er ihn betrachtete, fielen seine mahrend bes Suchens gespannten Buge wieder in die alte Schlaffheit gurud. Seine Augen schlossen sich halb und die Lippen bewegten sich wie im Traum. Der Karton zeigte eine farbige Rreibezeichuung von kindlicher Schülerhand, boch alles in fühnen, überschwänglichen Strichen. Ein Halbkreis schwarzer Wetterwolken war bargestellt von züngelnden Strahlen durchschoffen, und aus all der Nacht und Furchtbarkeit blickte unbefangen und mild ein blonder Jünglingstopf heraus. - Unter biefer sonderbaren Zeichnung stand in schön gemalten Buchftaben ihr Titel: "Rleift."

Wilhelms Haupt fank bei ber Betrachtung bes Bilbes immer tiefer — ba klang bie freischenbe Stimme Gretens über ben Korribor; er fuhr auf,

crhob sich und legte das Bild wieder sorgfältig in den Koffer. —

Frau Arnold war unterdeffen in Marthas Zimmer hinübergegangen. Sie fand ihre Tochter am offenen Klavier sigen, ein aufgeklapptes Notenheft vor sich auf dem Schooß.

"Du spielft ja gar nicht, Martha?"

"Nein . . . ich lese nur."

"Die Noten ?"

1

)

}

"Ja. Wenn man bas Stück genau kennt, ist bas Lesen oft ebenso schön, als wenn man spielt."

"Weißt Du, Martha — Du solltest boch nicht immer nur Becthoven spielen," sagte Frau Arnold, indem sie näher trat. "Bei Deiner wundersschönen Technik — Du könntest doch noch viele andere, hübsche Sachen spielen."

"Wieso? Ist Beethoven nicht hübsch? Nein, Du haft recht — hübsch ift er nicht, er ist schön."

Frau Arnold war diese Unterschieds-Philosophie unbequem — sie lenkte ab: "Nun haben wir den Wilhelm abgeholt, Martha."

"So?" erwiderte jene gleichgiltig. "Nun, welchen Eindruck machte er auf Dich?"

"Zunächst recht sonderbar. So wird es Dir auch gehen. Wir hatten ihn uns doch alle als ganz herabgebrückten, verbitterten Menschen vorgestellt — Papa hat gestern noch bas schöne treffende Wort gebraucht: "Wie eine von rohem Fuße niedergetretene Blume, die mit Luft und Sonnenschein aufgerichtet werden muß —""

"Ja, ja. Wie ist er nun?"

"Heiter, unbefangen, zwar etwas still, aber nichts — ich sage Dir, nicht bas Geringste merkst Du ihm an."

Martha trat schweigend an das Klavier und spielte den ersten Sat der aufgeschlagenen Mondscheinsonate. Frau Arnold wollte etwas einwenden, schwieg aber, von der Schönheit des Spieles gebannt. Während sie so andächtig zuhörte, vernahm sie einen leise knarrenden Schritt auf der Schwelle. Sie wandte sich und erblickte ihren Gatten, der auf den Spizen eingetreten war. Das Ehepaar blieb lautlos hinter der immer leidenschaftlicher Spielenden stehen. Da fühlte Frau Arnold, wie ein Zittern den Körper des Gatten durchlief. Sie blickte ihn erschrocken an — er bemerkte es und winkte ihr lächelnd Ruhe zu.

"Nun, ba spielst Du ja schon wieder so schön, liebe Martha — jest ist Dir wohl besser geworden?" sa gte Herr Arnold, als Martha endigte.

"Ja," erwiderte sie ". . . jett."

"Werden wir balb effen konnen, Augufte?"

"Ich will gleich einmal nachsehen lieber Abolf." Frau Arnold rauschte in die Küche, der Direktor aber legte den Arm um seine Tochter und begab sich mit ihr durch den Korridor nach dem Wohnzimmer. Sie stützte sich schwer auf ihn. "Du bist ja heute auffallend schwach, liebes Kind — strengt Dich das Spiel auch nicht an? Dann unterlass? es doch lieber."

"Nein," erwiderte Martha hastig — "bas Spiel ist gut . . . bas ist grade gut . . . ."

"Nimm Dich ein wenig zusammen, mein Herzchen — ja? Damit Wilhelm, weißt Du — — ja, Martha?"

"Ja." —

>

Er öffnete die Thür und ließ sie vorangehen. Im Wohnzimmer standen Wilhelm, Effard und Walter. Als die Thür aufging, wandten sie sich. "Da kommt ja unsere Große," rief Effard. Nun mach' aber 'ne Berbeugung, Wilhelm! Walter — wirst Du wohl —!"

Walter schickte sich eben an, den steifen Rücken Wilhelms mit fräftigem Ruck niederzubeugen, Wilhelm aber entwandt sich ihm und trat leicht errötend auf seine Cousine zu.

"Guten Tag," fagte er und bot ihr die Hand.

"Daß Sie uns willtommen sind, haben Ihnen gewiß meine Eltern schon gesagt?"

"Ja . . . banke." Er wandte sich rasch wieder Ekkard zu — Martha setzte sich. Walter lief zu ihr hin und legte den Kopf in ihren Schooß, um sich bei ihr zu "muscheln."

"Sieh' mal, Wilhelm, — Bruder und Schwester! Das ist noch 'ne Zärtlichkeit — was?" rief Ekkard.

"Du haft Deine Schwester wohl recht lieb?" fragte Wilhelm, indem er Waltern fanft über die dunklen Locken fuhr.

"Ich hab' se lieb! Ich hab' se lieb! Was, Große?"
"Und ich würde Dich noch viel lieber haben, wenn Du nur halb so ungezogen wärst."

"O — bas kannste nich sagen! Was, Ekkard? Das kann se nich sagen!"

Effard lachte. Martha sah Wilhelm an, um auch auf bessen Untlitz ein Lächeln zu sehen. Der aber zeigte sein altes, milbes, freudloses Gesicht.

"Kinder, das Essen wird doch noch etwas ausbleiben," sagte jest Herr Arnold, "ich möchte vor Tisch noch einiges mit Dir besprechen, Wilhelm willst Du?"

"Gewiß, Ontel -"

"Hier tritt nur bitte in mein Zimmer." Herr Arnold öffnete die linke Seitenthür, ließ Wilhelm eintreten und schloß wieder sorgfältig. Set? Dich bitte aufs Sofa, Wilhelm. Dort läßt es sich am besten plaubern. Ich werde mir meine Pfeise anstecken — meiner alten Studienpfeise bin ich nämlich treu geblieben. Rauchst Du?"

"Nein, banke . . . "

Herr Arnold zündete seine Pfeife an und ließ fich in ber anderen Ede bes Sofas nieber.

Nach einer Pause begann Wilhelm: "Nun möchte ich Dir mal erst banken, Onkel . . . "

"Keine Ursache, lieber Junge, burchaus keine Ursache," wehrte Herr Arnold ab — "ich gewinne doch auch dabei. Ich nehme Dich von Herzen gern in meine Familie auf, Wilhelm — ich weiß, Du wirst Dich hier wohl fühlen und aus Deiner Einsamkeit heraus wieder an dem Leben, das Dich umgiebt, teilenehmen. Ekkard wird, hoffe ich, recht bald Dein Freund werden. Gefällt Dir Ekkard?"

"Sehr."

}

,

"Nun, das freut mich. Er ist ein guter, unseigennütziger Mensch und war ein vortrefflicher Schüler. Er wird Dir, wenn Du Dich erst in die neue Umsgebung unseres Symnasiums hineinleben mußt, sehr nützlich sein. Und Walterchen ist Dir ja auch schon gewogen, ein so gutes, offenes Kind."

"Reizend ift Walter."

"Ja, und Grete auch. Martha ist ja schwerer

zugänglich — aber sie hat ein treffliches Herz, sag' ich Dir. Mit ber Zeit wirst Du sie kennen lernen." Hierauf erwiderte Wilhelm nichts.

"Und nun zu Dir, mein lieber Junge," sagte jest Herr Arnold und rückte ihm herzlich näher. "Ich kann Dir weiter nichts sagen, hörst Du, weiter nichts benn barin liegt alles: Kopf hoch! Augen auf! Brust heraus! Hab' ich nicht recht, Wilhelm?"

Wilhelm sah ihm schweigend in die Augen, dann nickte er leise.

"Ich halte Dich für einen so tapferen, versnünftigen Menschen, Wilhelm! Das hast Du ja bewiesen! Siehst Du, wenn der liebe Gott uns Prüfungen schickt, dann sind es eben Prüfungen — dann schickt er sie, damit es sich erweisen soll, ob wir erliegen und an seiner Allmacht zweiseln, oder ob wir — "

"An seiner Allmacht habe ich nie gezweifelt," warf Wilhelm ein.

Herr Arnold sah ihn prüsend an, dann suhr er eifrig sort: "Das wäre auch fürchterlich, Wilhelm, das wäre das Schlimmste, das wäre das Allerschlimmste, was Du thun könntest! Glaube mir. Ich weiß, was Wunden bedeuten, die einem jungen Herzen geschlagen wurden — ich weiß, was es heißt, wenn ber Lebenssturm den jungen Frühling schüttelt und panst und mit einem Male all seine vernichtende hässlichen zeigt. Es hat große, hat edele Herzen gegeben, die mit aller Liebe ins Leben hineingingen, und welche dann die Entlänschung versteint dat! Iher sollte es nicht auch eine Krast geden, Wilhelm, den Raden emporzuheben? Sollte es nicht doch einen Halt, einen Hort geden, an dem man sich flammern sann, der durch das Unglüd erst in uns mächtig wird?"

"Ich weiß nicht," jagte Bilhelm.

"Du weißt es wohl! Gottes Liebe, Wilhelm — es giebt ja einen Gott! Halte Dich an das, was Du in der Kindheit gelernt hast! Jene, die da gessindigt haben, tras seine Hand und schlug sie nieder — Du aber bist jung, Du bist schuldlos, Dich wird er nicht verlassen!"

Wilhelm sah vor sich hin, ein eigentümliches Zuden spielte um seine Lippen.

"Ich will Dich nicht erregen, liebes Kind," fagte Herr Arnold, "was helfen hier Menschenworte. Die Schreckenszeit liegt hinter Dir, Deine Eltern ruhen bort, wo es kein Leiben giebt —"

"Onkel... aber bitte... wozu benn... bitte."
"Es thut Dir weh, nun ja — ich will sie nicht mehr nennen. Ehe Du sie ganz vergessen haben wirst, werden noch Jahre bahingehen —"

Herr Arnold schwieg. Nach einer Pause fuhr er fort: "Du bist nicht verlassen, Wilhelm. Danke mir nicht — ich bin Deines Baters Bruber und thue meine Pflicht. Du bist noch nicht in der schlimmften Lage, Wilhelm — bebenke das wohl. Hier findest Du alles, was Du brauchst, findest Du Menschen, die Dir mit herzlicher Liebe entgegenkommen. Reinen Dank, Wilhelm! Ift Liebe Berbienst? Und auch Deine Ausbildung foll feine Unterbrechung erleiben. Du warst zulet in Obersekunda - ich werbe Dich prüfen und ausehen, daß ich Dich in die Brima aufnehmen tann. Wilhelm, Du haft noch eine Bufunft — bebenke das wohl! Berschließe Dein Berg nicht gegen bas Rünftige. Du fannst frei, gang frei Deinen Beruf erwählen, fannst frei über Dein Leben bestimmen!"

"Frei?" wieberholte ber Neffe.

"Ja, Wilhelm. Und nun mutig vorwärts! Dem Mutigen gehört die Welt! Armer Junge, ich weiß ja — Du mußt Dich erst wieder an Luft und Sonne gewöhnen — Du hast ja nichts gehabt, gar nichts."

"Doch . . . . ftieß Wilhelm hastig hervor und erhob sich.

"Ich weiß, was Du meinst," erwiderte Herr Arnold freundlich, "Du hattest Dein Gottvertrauen — nicht wahr? Run komm' nur zu Tisch, mein Junge."

## IV.

Nach Tisch begab sich Ekkard in sein Zimmer und erwartete dort Wilhelm. Er wollte, wenn es irgend anging, schon an diesem Nachmittag Wilhelm zum Sprechen bringen und ihm den Anteil zeigen, welchen er so ehrlich empfand. Keines von des Direktors Kindern hatte seine Worte über die große Aufgabe, die er ihnen gestellt, so tief und wichtig in sich aufgenommen, als der Sohn. Ekkard war eine leicht bewegte, sonnige Natur. Ihm, dem die Schulpslichten unter den Augen des Baters etwas Leichtes und Selbstverständliches gewesen, der dis heute nur im engen Kreis der Familie, in welche Herr Arnold, das Bild der Wohlanständigkeit, nichts Fremdes hatte gelangen lassen, mit redlich überzeugtem Herzen doch ohne Ernst gelebt hatte, ihm war das, was er über

Wilhelms Schickfal gehört, und all die fürchterlichen Erlebnisse in beffen Elternhause so neu und unfaglich, er war so gar nicht befähigt, die Tragweite solcher Greignisse zu ermeffen, bag er weiter nichts empfand und bies gang: bem Berlaffenen all bas zu geben, was er besaß, und ihm bisher noch kein Schatten getrübt hatte. Woher fand Effard auch sonst die Unbefangenheit Wilhelm gegenüber, Diesen brüderlich burschikosen Ton? Bei ihm war alles Wille, nichts Alles angeborene Güter, nichts über-Verständnis. legene Menschenkenntnis. So war er imstande, bes Baters Bredigten für aus dem Herzen kommende Wahrheiten hinzunehmen, und in dem milden ausbruckslosen Antlig bes Betters nur ein leicht veranlagtes und ebenfo leicht ju "troftenbes" Bemut ju erblicken. Effard hatte Wilhelm lieb, ehrlich lieb aus Gute. Und er, ber Gingige, ber bem Berlaffenen fein Berg entgegenbrachte, follte ihm fern bleiben, fern wie die, welche es nicht thaten.

Effard betrachtete jest Wilhelms Handkoffer und versuchte ihn zu öffnen. Er war aber zugeschlossen, und der Besitzer hatte den Schlüssel. Da trat Wilhelm ein.

"Du brauchst keinen Verdacht zu bekommen, baß ich hier an Deinem Koffer rumbastele," rief ihm Effard lachend entgegen. "Haft Du ben Schlüssel ba?

Ich möckte Dir in der Kommode ein Fach für Leine Sachen einrichten."

"Bemith Dich boch nicht. Marb — ich branche ja kein ganges Fach. Zwei Anzüge hab' ich und ein bischen Wäsche.

"Schließ nur bitte auf."

þ

,

Wilhelm kniete vor dem Kriffer nieder und entnahm ihm feine Habseligkeiten.

"Ra, das geht ja," urteilte Effard, "das läßt sich ja unterbringen."

"Mach Dich bloß nicht luftig über mich."

"Rein, wein — bewahre. Aber Deine Hosen mußt Du anders zusammenlegen, sonst kriegen sie Anisse."

"Da haft Du Recht. Ich bin ein bisichen zu eilig von Stettin weggefahren."

"Ach, nun kommen wohl die Schätze?" rief Effard, als er des eingeschlagenen Bildes ansichtig wurde. Darf man fragen, was dahinter stedt?"

"Ach nichts . . . 'ne Beichnung."

"Zeichnest Du gut? Da kannst Du schon was, was ich nicht kann. In den unteren Klassen hat mir das Zeichnen immer die Censur verdorben."

"Es ist auch bloß geschmiert . . ." versette Wilhelm halblaut, indem er Effard das Bilb entzog.

"Darf ich's nicht mal sehen? Ich interessiere mich für sowas."

"Ach . . . aber heute nicht, lieber Effard. Ich möchte . . . ein andermal — ja?"

"Wie Du willft," sagte Effard etwas verwundert — Du, da muß man ja Berdacht friegen."

"Wieso?"

"Na ist das Bild Masculini oder Feminini generis? — Das wirst Du mir doch wohl sagen können!" Er lachte, und um Wilhelms Mund spielte es auch wie ein Lächeln.

"Wahrhaftig — mehr feminini!" fagte er.

"Hab' ich's nicht gesagt?" freute sich Ekkard. "So. Hier hast Du Dein Fach, nun schließ zu und behalte den Schlüssel. Jest wollen wir uns ein bischen slezen. Komm aus's Sofa, Wilhelm." Sie nahmen beide auf dem kleinen Ledersofa Platz. "Hier ist was Rauchbarcs. Du rauchst nicht?"

"Nein. Ich wunderte mich eigentlich schon, wie mich Dein Bater banach fragte."

"Ach, Du meinst als Symnasialbirektor! Nö, barin ist er nicht so streng. Überhaupt gemütlich ist boch mein Alter! Was?

"Er ist ausgezeichnet gut."

"Na ja — Dir kommt bas ungewohnt vor . . . " Ekfard stockte, er glaubte eine Dummheit gesagt zu haben. Auf biese Art konnte und durfte er Wilhelm nicht zum Sprechen bringen. ,

>

١

ŧ

"Du bist so großartig burch's Examen gekommen, hab' ich gehört?" fragte ihn Wilhelm ablenkenb.

"Na — großartig war es nicht. Mein Alter hat vorher koloffal mit mir gepaukt." Ekkard bachte bei diesem ehrlichen Geständnis nicht an Wirkung boch ein solches Wort gerade berührte Wilhelm tiefer als alle Predigten des Herrn Arnold.

"Es wird mir wohl nicht leicht werben, mich hier in die neue Schule einzuleben. Was meinst Du, Effard?" fragte er.

"Das stellst Du Dir schlimmer vor, als es ist. Da kannst Du Dich auf meinen Alten verlassen, der weiß Bescheid. Wenn der Dich in die Prima aufnimmt, gehörst Du auch rein. Und im übrigen — ich kenne doch den Rummel. Was Du jetzt zu arbeiten bekommst, habe ich alles schriftlich. Verstehst Du was nicht, kommst Du zu mir. Ich bin dafür der richtige Wann, Wilhelm."

Wilhelm gab ihm die Hand.

"Vorläufig sind ja Ferien," fuhr Effard fort, "und ich befinde mich im ersten Semester. Borwärtskommen wirst Du schon — das ift gar keine Frage."

"Ich bin nie ein besonderer Schüler gewesen," sagte Wilhelm. Seitdem ich in Tertia das Nervenfieber hatte —"

"Du haft mal bas Mervenfieber gehabt?"

zugänglich — aber sie hat ein treffliches Herz, fag' ich Dir. Mit der Zeit wirst Du sie kennen lernen." Hierauf erwiderte Wilhelm nichts.

"Und nun zu Dir, mein lieber Junge," sagte jest Herr Arnold und rückte ihm herzlich näher. "Ich kann Dir weiter nichts sagen, hörst Du, weiter nichts benn barin liegt alles: Kopf hoch! Augen auf! Brust heraus! Hab' ich nicht recht, Wilhelm?"

Wilhelm sah ihm schweigend in die Augen, dann nickte er leife.

"Ich halte Dich für einen so tapferen, vernünftigen Menschen, Wilhelm! Das haft Du ja bewiesen! Siehst Du, wenn der liebe Gott uns Prüfungen schickt, dann sind es eben Prüfungen dann schickt er sic, damit es sich erweisen soll, ob wir erliegen und an seiner Allmacht zweiseln, oder ob wir —"

"An feiner Allmacht habe ich nie gezweifelt," warf Wilhelm ein.

Herr Arnold sach ihn prüsend an, dann fuhr er eisrig sort: "Das wäre auch fürchterlich, Wilhelm, das wäre das Schlimmste, das wäre das Allerschlimmste, was Du thun könntest! Glaube mir. Ich weiß, was Wunden bedeuten, die einem jungen Herzen geschlagen wurden — ich weiß, was es heißt, wenn der Lebenssturm den jungen Frühling schüttelt und

zaust und mit einem Male all' seine vernichtende Häßlichkeit zeigt. Es hat große, hat ebele Herzen gegeben, die mit aller Liebe ins Leben hineingingen, und welche dann die Enttäuschung versteint hat! Ja! Aber sollte es nicht auch eine Kraft geben, Wilhelm, den Nacken emporzuheben? Sollte es nicht doch einen Halt, einen Hort geben, an dem man sich klammern kann, der durch das Unglück erst in uns mächtig wird?"

"Ich weiß nicht," sagte Wilhelm.

"Du weißt es wohl! Gottes Liebe, Wilhelm — es giebt ja einen Gott! Halte Dich an das, was Du in der Kindheit gelernt hast! Jene, die da gessündigt haben, traf seine Hand und schlug sie nieder — Du aber bist jung, Du bist schuldlos, Dich wird er nicht verlassen!"

Wilhelm fah vor sich hin, ein eigentümliches Buden spielte um seine Lippen.

"Ich will Dich nicht erregen, liebes Kind," sagte Herr Arnold, "was helfen hier Menschenworte. Die Schreckenszeit liegt hinter Dir, Deine Eltern ruben bort, wo es kein Leiben giebt —"

"Onkel... aber bitte... wozu benn... bitte." "Es thut Dir weh, nun ja — ich will sie nicht mehr nennen. Ehe Du sie ganz vergessen haben wirst, werden noch Jahre dahingehen —"

Herr Arnold schwieg. Nach einer Baufe fuhr er fort: "Du bist nicht verlassen, Wilhelm. Danke mir nicht - ich bin Deines Baters Bruber und thue meine Bflicht. Du bist noch nicht in der schlimmsten Lage, Wilhelm — bebenke das wohl. Hier findest Du alles, was Du brauchst, findest Du Menschen, die Dir mit herzlicher Liebe entgegenkommen. Reinen Dank, Wilhelm! Ift Liebe Berbienst? Und auch Deine Ausbildung foll keine Unterbrechung erleiden. Du warst zulet in Obersekunda - ich werbe Dich prüfen und zusehen, daß ich Dich in die Prima aufnehmen kann. Wilhelm, Du haft noch eine Bufunft — bebente bas mohl! Berschliege Dein Berg nicht gegen bas Rünftige. Du fannst frei, gang frei Deinen Beruf ermählen, fannst frei über Dein Leben bestimmen!"

"Frei?" wiederholte ber Neffe.

"Ja, Wilhelm. Und nun mutig vorwärts! Dem Mutigen gehört die Welt! Armer Junge, ich weiß ja — Du mußt Dich erst wieder an Luft und Sonne gewöhnen — Du hast ja nichts gehabt, gar nichts."

"Doch . . . . ftieß Wilhelm hastig hervor und erhob sich.

"Ich weiß, was Du meinst," erwiderte Herr Arnold freundlich, "Du hattest Dein Gottvertrauen — nicht wahr? Nun komm' nur zu Tisch, mein Junge."

## IV.

Nach Tisch begab sich Effard in sein Zimmer und erwartete bort Wilhelm. Er wollte, wenn es irgend anging, schon an biesem Nachmittag Wilhelm zum Sprechen bringen und ihm den Anteil zeigen, welchen er so ehrlich empfand. Reines von bes Direktors Rinbern hatte feine Worte über bie große Aufgabe, die er ihnen gestellt, so tief und wichtig in fich aufgenommen, als ber Sohn. Effard mar eine leicht bewegte, sonnige Natur. Ihm, dem die Schulpflichten unter ben Augen bes Baters etwas Leichtes und Selbstverftandliches gewesen, ber bis heute nur im engen Rreis ber Familie, in welche Berr Arnold, bas Bilb ber Wohlanständigkeit, nichts Frembes hatte gelangen laffen, mit redlich überzeugtem Bergen boch ohne Ernst gelebt hatte, ihm war bas, was er über

Wilhelms Schickfal gehört, und all die fürchterlichen Erlebniffe in beffen Elternhause fo neu und unfaglich, er war so gar nicht befähigt, die Tragweite solcher Ereignisse zu ermeffen, bag er weiter nichts empfand und bies gang: bem Berlaffenen all bas zu geben, was er besaß, und ihm bisher noch kein Schatten getrübt hatte. Woher fand Effard auch fonft bie Unbefangenheit Wilhelm gegenüber, diesen brüderlich burschikosen Ton? Bei ihm war alles Wille, nichts Berftändnis. Alles angeborene Buter, nichts überlegene Menschenkenntnis. So war er imstande, bes Baters Bredigten für aus bem Bergen kommenbe Wahrheiten hinzunehmen, und in dem milben ausbruckslosen Antlit bes Betters nur ein leicht veranlagtes und ebenfo leicht ju "tröftendes" Gemut ju erblicken. Effard hatte Wilhelm lieb, ehrlich lieb aus Gute. Und er, ber Gingige, ber bem Berlaffenen fein Berg entgegenbrachte, follte ihm fern bleiben, fern wie die, welche es nicht thaten.

Effard betrachtete jest Wilhelms Handkoffer und versuchte ihn zu öffnen. Er war aber zugeschlossen, und der Besitzer hatte den Schlüssel. Da trat Wilhelm ein.

"Du brauchst keinen Verdacht zu bekommen, baß ich hier an Deinem Koffer rumbastele," rief ihm Effard lachend entgegen. "Haft Du ben Schlüffel ba?

Ich möchte Dir in ber Kommobe ein Fach für Deine Sachen einrichten."

"Bemüh Dich boch nicht, Effarb — ich brauche ja kein ganzes Fach. Zwei Anzüge hab' ich und ein bischen Wäsche.

"Schließ nur bitte auf."

Wilhelm kniete vor bem Koffer nieber und entsnahm ihm seine Habseligkeiten.

"Na, das geht ja," urteilte Effard, "das läßt sich ja unterbringen."

"Mach Dich bloß nicht lustig über mich."

"Mein, nein — bewahre. Aber Deine Hosen mußt Du anders zusammenlegen, sonst kriegen sie Kniffe."

"Da haft Du Recht. Ich bin ein bisichen zu eilig von Stettin weggefahren."

"Ach, nun kommen wohl die Schätze?" rief Effard, als er des eingeschlagenen Bildes ansichtig wurde. Darf man fragen, was dahinter steckt?"

"Ach nichts . . . 'ne Zeichnung."

"Zeichneft Du gut? Da kannst Du schon was, was ich nicht kann. In den unteren Klassen hat mir das Zeichnen immer die Censur verdorben."

"Es ist auch bloß geschmiert . . ." versetzte Wilhelm halblaut, indem er Effard das Bilb entzog.

"Darf ich's nicht mal sehen? Ich interessiere mich für sowas."

"Ach . . . aber heute nicht, lieber Ekfard. Ich möchte . . . ein andermal — ja?"

"Wie Du willst," sagte Effard etwas verwundert — Du, da muß man ja Verdacht friegen." "Wieso?"

"Na ist das Bild Masculini oder Feminini generis? — Das wirst Du mir doch wohl sagen können!" Er lachte, und um Wilhelms Mund spielte es auch wie ein Lächeln.

"Wahrhaftig — mehr feminini!" sagte er.

"Hab' ich's nicht gesagt?" freute sich Ekkard. "So. Hier hast Du Dein Fach, nun schließ zu und behalte den Schlüssel. Jest wollen wir uns ein bischen slezen. Komm auf's Sofa, Wilhelm." Sie nahmen beide auf dem kleinen Ledersofa Platz. "Hier ist was Rauchbarcs. Du rauchst nicht?"

"Nein. Ich wunderte mich eigentlich schon, wie mich Dein Bater banach fragte."

"Ach, Du meinst als Symnasialbirektor! Nö, barin ist er nicht so streng. Überhaupt gemütlich ist boch mein Alter! Was?

"Er ist ausgezeichnet gut."

"Na ja — Dir kommt das ungewohnt vor ..." Ekkard stockte, er glaubte eine Dummheit gesagt zu haben. Auf diese Art konnte und durfte er Wilhelm nicht zum Sprechen bringen. "Du bist so großartig durch's Examen gekommen, hab' ich gehört?" fragte ihn Wilhelm ablenkend.

"Na — großartig war es nicht. Mein Alter hat vorher kolossal mit mir gepaukt." Ekkard dachte bei diesem ehrlichen Geständnis nicht an Wirkung doch ein solches Wort gerade berührte Wilhelm tieser als alle Predigten des Herrn Arnold.

"Es wird mir wohl nicht leicht werben, mich hier in die neue Schule einzuleben. Was meinst Du, Effard?" fraate er.

"Das stellst Du Dir schlimmer vor, als es ist. Da kannst Du Dich auf meinen Alten verlassen, der weiß Bescheid. Wenn der Dich in die Prima aufnimmt, gehörst Du auch rein. Und im übrigen — ich kenne doch den Rummel. Was Du jest zu arbeiten bekommst, habe ich alles schriftlich. Verstehst Du was nicht, kommst Du zu mir. Ich bin dafür der richtige Mann, Wilhelm."

Wilhelm gab ihm die Hand.

"Borläufig sind ja Ferien," fuhr Effard fort, "und ich befinde mich im ersten Semester. Borwärtskommen wirst Du schon — das ist gar keine Frage."

"Ich bin nie ein besonderer Schüler gewesen," sagte Wilhelm. Seitdem ich in Tertia das Nervenfieber hatte —"

"Du haft mal bas Nervenfieber gehabt?"

"Ja. Seitbem ist es mir nicht mehr möglich, länger als eine Stunde hintereinander zu schreiben ober zu lernen. Ein scheußliches Gefühl, sag' ich Dir."

"Länger wie eine Stunde brauchst Du auch nicht hintereinander zu arbeiten. Dann machst Du eben 'ne Pause und fängst dann wieder an. — Wir haben hier auf der Schule ein paar samose Knöppe, die Dir auch gefallen werden," suhr Etsard fort; "Du wirst freilich nur bei dem einen Stunde haben — Das ist der Ordinarius von Obersetunda, Prosessor Bezold, der mich jest auch geprüft hat. Der andere ist noch ein ganz junger Kerl, der letze ordentliche Lehrer, aber hat was los, sage ich Dir. Zweigel heißt er."

"Was gicht er?" fragte Wilhelm.

"Er soll jetzt in Obersetunda Deutsch geben. Einstweilen quält er sich mit den Sextanern 'rum, da ist er Ordinarius. Sein Hauptgebiet ist Litteratur." "So?"

"Ja, wirklich ganz bebeutend. Und Dir wird er vielleicht doppelt interessant sein, er ist nämlich ein ganz moderner Kopf — ich versteh' zwar von den jezigen Dichtern nichts und lese auch nichts, aber es genügt mir vollkommen, Zweigel darüber sprechen zu hören."

"Wieso glaubst Du — mir doppelt interessant?" fragte Wilhelm langsam.

Effard lächelte ihn listig an: "Ra, ich weiß boch . . . "

\_283a3 ?"

"Du haft boch auch schon was verbrochen! Gebichte — Du!" Er brobte Wilhelm.

"Gott, wie jeber mal."

"Na, na — ich traue Dir sogar was zu. Die Stillen sind die Richtigen."

"Du bift auf 'ner falschen Sahrte, Etlard."

"Ich will ja nicht in Dich bringen — und 'ne Schande wär's doch weiter auch nicht? Wie?"

"Nein . . . Schande . . . . "

"Haft Du nicht auch mal was Größeres gemacht, ich meine folch' Festgebicht? Früher mal? Mir ist boch so."

"Ach, bas Ding, wie mein Bater feinen fünfzigften Geburtstag hatte . . . ."

"Mein Alter war damals bei Euch drüben in Stettin. Er erzählte uns von Deinem Gebicht. Es hatte ihm fehr gefallen."

"So?" — Wilhelm sah vor sich hin. Ettarb hatte etwas auf dem Herzen, er machte einige nervöse Bewegungen mit dem Stuhl, lächelte verlegen, eudlich erhob er sich. "Wilhelm, ich möchte Dich mal was fragen."

"Bitte."

"Du mußt mir's aber nicht übelnehmen, die Frage ist ein bischen eigentümlich . . . Könnten wir beide wohl . . . so recht gemütlich . . . ich meine . . . bes freundet werden?"

Wilhelm sah überrrascht in das aufrichtig gesspannte Antlig des Betters. "Das sind wir doch wohl schon?"

"Nein, weich mir nicht aus, Wilhelm versetzte Ekkard ernst, "ich habe mir's überlegt. Du brauchst jemanden, nicht war? Ich stell's mir wenigstens so vor. Du brauchst jemanden — mit dem Du reden kannst."

"Worüber ?"

Effard war durch diese Frage etwas schmerzlich betroffen — verstand ihn Wilhelm nicht oder wollte er ihn nicht verstehen? "Worüber? Ja . . . das kann ich Dir auch nicht sagen."

Nach einer Pause erhob sich Wilhelm und trat zu ihm hin: "Nimm jetzt auch mir eine Frage nicht übel, Effard: ich weiß... ich bin auch so dankbar dafür, wie gut ihr alle gegen mich seid... so gut, wie ich's gar nicht verdient habe ... ich kann mir ja denken, Effard: Dein Bater hat Euch gesagt, Ihr sollt gut zu mir sein ... nicht wahr ... Dein Bater ... Nimm's mir nicht übel, Effard ..."

"Gott bewahre. Du haft ganz recht. Mein

Bater hat überhaupt die ganze Sache mit Dir in die Hand genommen — wir kannten Dich doch nicht. Aber Du traust mir doch zu, Wilhelm: am meisten Verständnis, ich meine so das richtige Gefühl für alles habe ich bloß. Ich din so alt wie Du — na, ein Jahr älter. Mit den Mädels kannst Du doch nicht reden. Höchstens mal mit meinen Eltern. Das überlasse ich Dir, ja, Wilhelm."

Effard schwieg — er glaubte genug gesagt zu haben. Wenn Wilhelm jest nicht das übrige sagte, war ja boch alles vergeblich.

Nun aber sprach Wilhelm, er sprach in anderem Tone als sonst, sonderbar ernst und schwer, daß Effard tief davon betroffen wurde. "Ich weiß, was Du meinst. Du stellst Dir das Aussprechen anders vor, als es ist. Ich kann Dir weiter nichts sagen, als: Ich habe einen Freund, wenn ich mich nicht mit ihm auszussprechen brauche."

Effard sah ihn vorwurfsvoll an: "Meinst Du bas bitter?"

"Wie?"

"Ich meine, ob Du niemanden haben willst? — Da lächelte Wilhelm wieder in seiner freudlosen Art: ich sage Dir doch — dann habe ich einen." —

Es fam eine Paufc. Effard ging schweigend im Zimmer auf und nieber — er hielt Wilhelms Worte

für eine unbegründete Zurückweisung und wollte sich nicht dabei beruhigen. Es bleibt doch alles unter uns, Wilhelm," sagte er endlich; "wenn Du mir was zu sagen hast, hört doch weiter kein Mensch davon!"

"Sieh mal, Ettarb... erwiderte Wilhelm, "bei dieser Sache mußt Du nicht in mich dringen. Ich weiß ja selbst, daß ich unausstehlich bin. Das bin ich. Hier finde ich die allergrößte Liebe und Freundlichkeit — ich kann nur nicht so leicht daran — glauben, Ettard. Wirklich nicht."

"Wilhelm!"

"Bersteh' mich um Gotteswillen nicht falsch. Du hast noch keinen Grund gehabt, an Deinem Glauben zu zweiseln. Heut will ich noch mit Dir reden, Effard — bamit Du nicht beleidigt bist. Aber ich hoffe bestimmt, Du fängst dann selbst nicht wieder davon an, — Meine Eltern waren in Stettin als wohlhabende Leute bekannt. Das hast Du auch nie anders geshört — nicht wahr?"

"Nein," antwortete Effard bestürzt, als er Bilhelm nun selbst so freimutig reben hörte.

"Ich natürlich auch nicht. Ich bin ganz gewissenlos erzogen worden. Meine Mutter hatte keine Ahnung von unseren Verhältnissen und verkehrte in Gesellschaften, ich sah sie nur selten — mit meinem Vater kam ich bloß in Berührung, wenn er mir mal eine Ohrfeige gab, sonst ging er in sein Geschäft und verkehrte außer dem Hause. Wunderst Du Dich nicht, daß ich da ein so schönes Geburtstagsgedicht auf ihn gemacht habe, Ekkard?"

Effarb antwortete nicht.

Ì

"Ich habe seitbem kein Gedicht wieder gemacht," fuhr Wilhelm leise fort, "und das war gut. Ich ahnte ja, was kam. Ia, Ekkard, ich ahnte es genau, daß ich's beinahe wußte. Aber ich war still. Und benke Dir — ich regte mich nicht einmal dabei auf, Ekkard."

"Doch wohl," flüsterte jener. "Als Du meinem Bater damals adieu sagtest, sollst Du doch gesagt haben: "Auf Wiederschen — aber hoffentlich anders als jett!"

Wilhelm besann sich, bann fragte er, indem er seinen ruhigen Blick auf ihn heftete: "Wie hat Dein Bater bas bamals verstanden?"

"Wie Du mir eben sagtest. Du hättest Euer Unglück geahnt und barauf angespielt. War's nicht so?"

"Ungefähr," erwiderte Wilhelm, und wieber spielte das Lächeln, welches kein Lächeln war, auf seinen Lippen.

"Willst Du, bitte, weiter erzählen," sagte Effard befangen.

Wilhelm fuhr fort: "Eines Morgens, als ich noch im Bette lag, hörte ich halb im Traum ein fürchterliches Geschrei. Ich fuhr in die Sobe, konnte mich aber nicht gleich ermuntern. "Steh'n Se auf, Berr Willem! Steh'n Se auf, herr Willem! Bater hat sich was zu Leibe gethan!' Unsere Röchin stand vor mir. "Bu Leide?" fragte ich. Sie ant= wortete mir nicht. Da fam ein zweites, noch gräßlicheres Geschrei aus ber Nebenstube — ich rannte hinüber. Da lag mein Bater auf bem Sofa - hatte etwas in der Hand — das rauchte — und über ihm ausgestreckt lag meine Mutter. Du weißt wohl, was bann fam. Mein Bater wurde beerdigt, als ber Staatsanwalt die Leiche frei gegeben hatte - meine Mutter wurde verruckt und war eines Morgens auch tot — unser Geschäft tam in Konkurs — und ich wurde rausgeschmiffen. Wann willst Du wieber mit mir reben. Effarb?"

Diese Erzählung aus dem Munde bessen, der sie selbst erlebt, hatte auf Ekkard einen Eindruck gemacht wie nichts zuvor. Er zitterte — Thränen standen ihm in den Augen. "Nein, Wilhelm, nein . . . . . . sagte er.

"Rege Dich nicht auf, Effard. Du siehst ja, ich habe damals keine Dummheit gemacht. Es wäre vielleicht keine Dummheit gewosen — aber ich hatte was, wosür ich leben bleiben mußte." "Rannst Du mir bas nicht sagen ?!"

"Nein, Effard, das kann ich Dir nicht sagen . . . Das könntest Du Dir nur benken."

Über Effards gutes Gesicht glitt es da wie freudige Überraschung. "Etwa vielleicht das — was — wonach ich Dich vorhin gefragt habe?"

"Nein . . . . "

Effard sah ihn zweifelnd an und verließ 'das Zimmer.

Der Blonde nahm bas Bild aus der Rommobe.

### ٧.

Bur Zeit, da Wilhelm von einem Nervenfieber hingestreckt im Elternhause zu Stettin lag, erschien ihm eines Nachts ein Traumbild, welches auch alle solgenden Nächte wiederkehrte und die Krankheit erst zu einer lebensgefährlichen machte. Seinen Eltern und dem Arzte erzählte er nichts davon und besaß überhaupt die Eigentümlichkeit, daß er, im Gegensaz underen Typhuskranken nicht phantasierte, wenn auch sein hirn von allen Qualen des Traumes gepeinigt wurde. Nach überstandener Krankheit waren ihm die grauenhaften Bilder entschwunden die auf

eins, das oben erwähnte, und dieses trat nun auch in seinen gesunden Schlaf — Racht für Nacht, so daß er es am Abend schon immer erwartete.

Eine Gestalt trat zu ihm, die er nie gesehen hatte, und die ihm doch vertraut war. Sie brachte ihm einen Lorbeerkranz mit, und wenn er nach dem Kranze griff, sühlte er sich von seinen Zweigen gesessellt, gezogen, nicht auswärts zum Licht — tief in die Erde hinein, und Grabeskühle kam ihn an. Die Gestalt lag neben ihm, ein Stelett. Und den Kranz, den Wilhelm nicht lassen wollte, hielt auch die Knochenhand krampshaft umschlossen.

Wilhelm hätte diesem Traum keine Bedeutung zugemessen, wenn ihn nicht ein sonderbarer Zusall anders gestimmt hätte. Er hatte von einem Schulstreunde einmal aus dessen elterlicher Bibliothek den Kleist geliehen, und war durch diese Lektüre in einen merkwürdigen Zwiespalt mit dem bisherigen Dichter seiner Secle, Schiller, und den Uhlandschen und Schwabschen Gedichten, die er in der Schule las, geraten. Goethe kannte er wenig, Goethe zog ihn auch nicht an. Aber Kleist. Ihm war, als begegnete er hier seiner eigenen Natur in ausgesprochenen Worten wieder. Der Traumschleier, in welchem Homburg und Käthchen leben, in welchem Penthesilea den Sieg über Achill ersehnt, und aus dem die düstere Hermanns-

schlacht gedämpft ertont — Wilhelm empfand vor Augen, wenn er ihn auch nicht fah. Sein Dafein glich bem ber Geftalten Rleifts: Traumen im vollsten Lebensausbruck. Leben und schlafen zugleich. - So hatte er bie Rleiftischen Werke zum erftenmale gelesen. Als er sie jum zweitenmale las, mar bie Wirkung wieber eine andere. Er fühlte jest Begeisterung, und die wilbe Schlagfraft, bas ftahlharte und blumenkeusche Gefüge biefer Berfe rig ibn gu einer hingebenden, betenden Liebe bin. 218 er Rleift zu lieben begann, las er ihm zum brittenmale und begann ihn zu studieren. Nun entzückten ihn bie Feinheiten der Charafteriftif, die poetischen Ginzelzüge - boch vor Allem ftand gebietend die Geftalt bes Dichters, und Wilhelm las nichts von ihm, ohne an ihn zu benten. Rleift hatte ihm ein neues Leben gegeben, Rleift nahm ihm aber auch die Jugend fort. Fünfzehn Jahr war Wilhelm alt, doch Jugend lag nur in seiner Erscheinung. Er kam mechanisch seinen Schulpflichten nach, arbeitete fieberhaft schnell, um nur fertig zu werben, und lag bann Rleift. Räthchen und ber Pring von Homburg waren sein alles, in seinen Schlaf aber traten sie nicht. hin trat nur bas wunderbare Traumbilb.

Niemand fah es bem Berschlossen an, mas seinen Geift befangen hielt. Die Schule, bas häus-

liche Leben wurden ihm gleichgiltige Dinge, die er nur rasch zu erledigen und abzuwerfen trachtete um wieder lesen zu können. Zu seinem nächsten Geburtstage wünschte er sich als einziges Geschenk die Kleistischen Werke. Der Bater ließ sich herbei, sie ihm zu kausen, in schönem Prachteinband, damit sie auch auf dem Salontisch paradieren könnten.

Als Wilhelm am Abend feines Geburtstages ben ersten Band öffnete, fand er am Anfang bes Buches bas Bilbnis Rleifts, ben hübschen, unbefangenen Mädchenkopf. Wilhelm war glücklich, seinen Gott im Bilbe feben zu können, ber Freude aber gefellte fich balb ein brudenbes Gefüht ber Bangigkeit gu. Nicht allein der sonderbare Kontrast zwischen der Erscheinung bes Dichters und seinen Werten erschreckten ihn, noch etwas Anderes, Unfagbares, Entfepliches fab ihn aus bem fanften Profil an. Bis Mitternacht noch saß Wilhelm am Tisch, die Augen mit starrem, suchendem Ausbruck auf bas Bild geheftet - bann ging er erschöpft zur Rube. -- Der Traum tam biesmal später als sonft. Irre, tangende Rebelgeftalten zogen anfangs an feinem Beifte borüber, bann aber ballten fie fich zusammen, und im bläulichen Lichte erschien die Gestalt mit bem Lorbeerfrang. Sie glich in jedem Buge bem Bilbnis in Wilhelms Buch. "Kleist!" schrie er auf und erwachte. Nacht war um

ihn her. Die Gestalt war fort. Er wälzte sich noch bis zum Morgengrauen auf seinem Lager, und als er sich erhob, fühlte er einen so vernichtenden Kopfschmerz, daß er nicht zur Schule gehen konnte. Er wollte Gewißheit haben und hatte doch nicht den Mut, das Buch wieder aufzuschlagen. Endlich that er's — ihm blieb kein Zweisel mehr: er erkannte sein Traumbild wieder.

Welche Bedeutung konnte das haben, fürchterliche Zufall. Denn Zufall durfte es boch nur sein. Bufall? War ihm ber Traum nicht schon früher erschienen, als er bas Bild gesehen hatte? Das Berg stockte ihm - er fühlte eine mächtige Verbindung zwischen sich und Rleift - fie beibe: bas war sein Schicksal. Den Krang, ber ihn hinabzog ins Grab, wo sich die schone Gestalt in ein Skelett verwandelte, rauschte ihm jest vollständig vor Augen. Er faßte ihn, brudte ihn und ließ fich willig feffeln. Werke, die er bisher nur geliebt, wurden ihm nun vertraut, wie eigenes Erzeugnis. Seine Natur verfiel so in jeder Faser dem Damon, daß er sich oft Beit und Ort entrudt fand und zu Rleists Beiten mit Rleift lebte und litt.

Ş

Dem Bilbe in seinem Buche war eine kurze Lebensbeschreibung beigegeben. Wilhelm achtete nicht ber einzelnen Daten, ber geschichtlichen Ereignisse, er sah nur die Enttäuschung, sah nur den Tod. Dieser Ausgang erschreckte ihn nicht. Wie konnte Kleist anders gelebt haben, als im ewigen Fluch der Enttäuschung. Ihn verstehen, ihn ganz begreisen aus sich selbst heraus, verbot ja das Traumbild, und Wilhelm vermischte hier Traum und Wirklichkeit. Kleist war der Tod das Ergebnis des Lebens gewesen. Für ein Ergebnis muß man leiden, dachte Wilhelm, und Kleist sand doch zuletzt noch ein so unendliches Slück, die Gefährtin ins Unbekannte. Wie glücklich mußte er am Ende gewesen sein. Um wieviel glücklicher, wenn er mit sich auch seine Werke hätte vernichten können. Dann freilich hätte er sie nicht gebabt . . .

Was hatte das Traumbild zu bedeuten. Das Traumbild. Er schauderte und war doch selig zugleich. Die Lösung des Kätsels aber, daß auch er wohl berusen wäre den Kranz zu umspannen, erhellte sich ihm noch nicht.

Der letztvergangene Winter kam. Als Wilhelm von der Beerdigung seines Vaters im Schneegestöber nach Hause ging, kam ihm unterwegs der Gedanke, alles, was er für Kleist empfand, zu Papier zu bringen. Kein Zweisel an seiner Fähigkeit stieg dabei in ihm auf. Ihm war diese Niederschrift etwas Selbstverständliches. Zu Hause angelangt schritt er an seiner

Mutter, die blöbsinnig vor Schmerz auf dem Sofa lag, ftumm vorüber und feste sich wie zu einem wichtigen Geschäfte an ben Arbeitstisch. Bom Sofa her tonte bumpfcs Stohnen - er bachte an Rleift. Die Mutter fuhr plöglich auf und stürzte in einem Wutanfall auf ihn ein sie wehrte er schleppte sie wieder zum Sofa hin, fehrte an seinen Tisch zuruck und bachte an Kleist. Am Abend verfiel die Mutter abermals in Umnachtung, und als der Sohn fie beruhigen wollte, schlug sie ihn zu Boben. Ein Arzt fam. Er ließ bie Frau feffeln und zu Bett bringen. Am anberen Morgen war fie tot. Niemand wußte, was ihr die Erlösung gebracht hatte. Wahrscheinlich ihr eigener Schmerz. Wilhelm brachte nun auch die Mutter zum Kirchhof hinaus, sein Antlit aber zeigte keine Erregung, es war wie aus Stein gehauen. — Ms bann die Wohnung gerichtlich versiegelt wurde, und Wilhelm auf der Straße ftanb, fiel ihm ein, aus feinen Rleiftgebanten könnte ein Drama werben. Ein Lächeln ging über fein Antlit - er folgte ber Aufforberung bes Berrn Arnold, nach Berlin zu kommen, willig und ohne Bebenken.

١

i

#### VI.

"Kommst Du Kaffee trinken, Martha?" rief Grete in das Zimmer der Schwester hinein, als die Direktorsamilie bis auf sie und Wilhelm'im Eßzimmer versammelt saß.

"Gleich!" antwortete Martha.

"Ift Dir was?"

"Nein . . . geh' nur, ich komme gleich nach." Grete ging ins Efzimmer zurück.

Martha erhob sich vom Sosa, auf dem sie nach ärztlicher Vorschrift ihre tägliche Mittagsruhe gehalten. Während sie sich aufrichtete, überkam sie ein Angstgefühl, so quälend und ungewohnt, wie sie es nie empfunden. Da sie sonst nur ruhte, hatte sie heute geschlasen und sogar geträumt. Der Traum war hählich gewesen, sie konnte sich aber nicht auf seinen Inhalt besinnen. Nachdem sie noch eine Weile nachgedacht, schritt sie mit gebeugtem Haupt dem Eßzimmer zu.

"Nun, Ihr kommt ja heute einer nach dem andern!" rief ihr Herr Arnold wohlgelaunt entgegen. "Set; Dich, liebes Kind, die Wilch ist schon eingegossen."

"Milch?"

- "Raffee barfit Du boch nicht trinken."
- "Um liebften nichts."

"Nun, ber Appetit wird sich schon einstellen," meinte Herr Arnold — "kommt benn unser Wilhelm noch nicht?"

Diese Frage übte auf zwei Mitglieber ber Tasels runde eine eigenartige Wirkung aus. Martha suhr zusammen, als wenn ein Zugwind sie durchschauerte, und Estard machte ein sonderbar surchtsames Gesicht. Herr Arnold, der grade die Tasse zum Munde sührte, bemerste den Eindruck seiner Worte nicht, wohl aber seine Gattin, und ihr mütterlicher Instinkt ließ einen Gedanken in ihr aufsteigen, der sie für einen Augenblick erschreckte, aber wie ein flüchtiger Hauch sie gleich wieder verließ. "Walterchen," sagte sie, "ruf' doch Wilhelm einmal, aber klopse erst an."

Der Rleine rannte fpornftreichs bavon.

"Er hat noch stark mit der Befangenheit zu kämpfen," sagte Herr Arnold, als er sich endlich von seiner Kaffeetasse getrennt hatte. "Das ist aber nicht zu verwundern. Nicht, Ekkard?"

Effard sah stumm vor sich hin. "Hörst Du, Effard?" Herr Arnold blickte etwas überrascht auf seinen Sohn, der ihm doch sonst immer mit Begeisterung zugestimmt hatte.

"Ich glaube . . . " bruckfte Effarb hervor , "wir

halten ben doch für anders . . . als er ist." Aller Augen richteten sich auf ihn , auch in Marthas war Spannung zu lesen.

"Warum?" fragte Herr Arnold interessiert, "hast Du ihn zum Sprechen gebracht?"

"Das nicht . . . . er sagte da was . . . . aber ich möchte das jetzt nicht wiedergeben. Er kommt ja boch gleich rein."

"Du hast recht," entschied der Bater nach einiger Überlegung. "Wenn er Dir sein Vertrauen geschenkt hat, darsst Du cs gewiß nicht mißbrauchen. Es freut mich, daß Ihr Euch nahe gekommen seid."

"Seib Ihr Euch nahe gekommen, Effard?" fragte Martha und sah dem Bruder in die Augen.

Effard wurde rot: "Gott, wie das so ist . . . . am ersten Tage . . . . . "

"Effard hat Recht," bestätigte Herr Arnold und goß sich die zweite Tasse ein.

Nun brachte Walter im Triumph Wilhelm herbei. "Er wollte erst gar nicht mitkommen!" erzählte ber Schlingel.

"Warum benn nicht, Wilhelm?" fragte Herr Arnold. "Es ist boch so gemütlich, alle zusammen ben Kaffee trinken zu können!"

"Ach, was red'ft Du denn, Walter," fagte Wil-

3

helm verlegen — "ich hatte mir nur was fortzulegen. Entschuldige, Onkel."

"Run setze Dich nur. Hier neben mir, und Martha gegenüber."

Er nahm Play. Während Martha sich nicht überwand, aufzublicken, betrachtete er sie, die im milden Schein der vor ihr stehenden Lampe weniger blaß aussah, wie am Bormittag, naiv und nachbenklich. Frau Arnold und Grete warfen ihm verstohlene Blicke zu, Ekkard vermied es ihn anzusehen.

"Weißte schon, Papa — Wilhelm kann wunders schön malen!" rief Walter.

"So? Ei wie schön! Davon werben wir hoffentlich auch etwas zu sehen bekommen?"

Wilhelm war blaß geworden, sein stummer Blick schien Walters geschwäßigen, kleinen Mund gewaltsam schließen zu wollen. Walter aber machte es grade Freude, den stillen Vetter ein bißchen in Verlegenheit zu setzen, er erzählte unbeirrt weiter: "Ja, wie ich'n vorhin gerusen habe, hatte er grade ein Bild vor, sehr schön — so mit bunter Kreide gemalt. Das konnte er nicht so schnell wegsteden."

"Hast Du nicht angeklopft?" fragte Fran Arnold streng.

"Jawohl — und dann bin ich gleich reinge- laufen."

"Man wartet erft auf Erlaubnis!" — Grete lachte.

"Was stellt benn Wilhelms Bilb bar, Walterchen?" fragte herr Arnold.

"Ach, da sind solche schwarze Wolken, 'ne Masse — und aus den Wolken sieht ein Kopf rauß!"

"Ein Kopf?"

"Ja. Aber ganz gemütlich."

"Das ist ja eine eigenartige Ibee; ich werbe Dich unserem Zeichenlehrer empschlen, Wilhelm," sagte Herr Arnold. "Willst Du uns das Bild nicht einmal zeigen?"

Es ist noch nicht fertig, Onkel."

"Hm. Nun dann vollende es nur." Herr Arnold stand auf und begab sich in sein Studierzimmer. Die ewige Zurückhaltung des Neffen hatte ihn doch etwas peinlich berührt. Als auch die Frau das Zimmer verlassen hatte, wandte sich Wilhelm, dem es peinlich war, mit Martha allein zu bleiben, an Ektard: "Darf ich zu Dir reinkommen?"

"Jawohl," entgegnete biefer — "bitte."

"Ach einen Augenblick noch, Effard," rief ba Martha — Sie entschuldigen schon."

Wilhelm nicte verwirrt und ging.

"Interessanter Gesellschafter, der Herr Wilhelm!" moquierte sich Grete, als er hinaus war. "Interessant braucht er auch nicht zu sein," ers widerte Effard.

"Na — jeder nach seinem goût!" Grete ließ Bruder und Schwester allein.

Effard sah wohl, wie seine Außerung, die er vorhin über Wilhelm gethan, die Schwester beschäftigte, und es war ihm peinlich, gerade ihr Aufklärung zu geben. "Was willst Du, Martha?"

"Ach, nichts besonderes. Papa hat ja recht. Du barfft ja nicht erzählen, was Wilhelm Dir gesagt hat."

"Beschäftigt Dich bas noch? War wirklich nichts Besonderes."

"Fingst Du mit ihm an?"

"Ja. Das war wohl dumm von mir — was?"

"Nein . . . er wird Dich wohl richtig verstanden haben."

Effard sah vor sich hin. "Ich weiß nicht," meinte er leise.

"Was haft Du ihn benn gefragt?"

"Gott, ich hab' ihn gefragt, weißt Du — ob wir so richtig — befreundet werden könnten . . . "

Über Marthas Antlitz ging eine flüchtige Köte. "Das hast Du ihn so einsach gefragt? Was sagte er barauf?"

Er hat mir keine birekte Antwort barauf ge-

geben . . . Er erzählte mir bloß . . . wie das alles so gewesen ist bei ihm zu Haus — "

"Das war eine Antwort, Effard," sagte Martha und sah ihn an.

"Nu ja, ja . ." stotterte er verwirrt . . . "ich will ihn auch nicht wieder . . . ich hab's aufgesgeben."

"Was haft Du aufgegeben?"

"Ich meine . . . was aus ihm rauszubringen."

"Das kann wohl niemand." Sic spielte eine Weile mit dem Löffel in der Tasse herum, dann sagte sie lächelnd: "Weißt Du — wie mich das Bild, von dem Walter vorhin erzählte, berührt hat, Ekkard..."

"Na ja, natürlich!" rief ber Bruder ärgerlich. "Das fehlte noch, daß Du auch mit Wilhelms Geschichten zu thun friegst! Du mit Deinen Nerven! Laß Dich gar nicht mit ihm ein, Martha!"

# VII.

Effard vermied es den Abend über noch mit Wilhelm allein zu sein. Als dieser auf Anraten der Direktorin, er werde wohl von der Reise ermüdet sein, um zehn Uhr schon gute Nacht sagte und sich zurückzog, blieb Ekkard noch eine Stunde im Wohnzimmer sitzen und las die Zeitung. Als die Uhr elf schlug, begab er sich vorsichtig in sein Zimmer. Wilhelm lag schon im Bett und schlief. Ekkard zündete das Licht an und betrachtete das von dem flackernden Schein beleuchtete Antlitz des Schlasenden. So ruhig und ausdruckslos wie im Wachen war es nun auch im Schlas. Nicht einmal die Lippen bewegten sich und zeigten, daß er träumte. Leblos lag die hagere, unentwickelte Gestalt im Bett, die Augenlieder sest zussammengepreßt, die Wangen ohne Köte — Ekkard wurde unwillkürlich an einen verstorbenen Freund erinnert, wie er ihn zuletzt auf dem Totenbette gesehen.

Es wandte sich ab und entsleidete sich langsam. Ein sonderbares Gefühl der Beengung hatte ihn ergriffen. Am Bormittag noch hatte er sich darauf gestreut, seine liebe "Bude" mit Wilhelm teilen zu können — jest war ihm der alt vertraute Raum unsheimlich geworden, da er den einem Toten ähnelnden Schläfer darin erblickte. Die schrecklichei Erzählung vom Nachmittag kam ihm nicht aus dem Sinn. Er sah ja ein, daß er einen Fehler begangen, daß er wohl unzart gewesen, doch die Zurückweisung Wilhelms schmerzte ihn nicht so, als es ihm unheimlich war, daß zwischen ihnen beiden etwas bestand, was er Wilhelm ganz erfüllen sah, und woran er selbst keinen

Antheil haben konnte. Seine in keiner Hinsicht komplizierte Natur wehrte sich gegen solche — Dämmerung, solche Unnahbarkeit, und wenn er es auch aufgegeben hatte, Wilhelm ein Freund zu werden wollte er sich doch über die Denkweise des Vetters im Klaren sein. Denkweise. Über diesen Begriff kam Ekkard nicht hinaus. Hatte der Vater recht gethan, als er dies fremde Element in ihr stilles Heim zog? Ia — denn es sollte wohl eine Wohlthat sein. Wo blieb aber ihr schöner Friede, ihre Gemütlichkeit? Ekkard seufzte, streckte sich erschöpft im Bett aus und löschte das Licht.

Er schlief einen traumlosen Schlaf. Um die vierte Morgenstunde erwachte er gegen seine Gewohnheit und war sogleich munter. Erstes Tagesgrauen füllte das Zimmer. Ekkard rieb sich die Augen und sah von ungefähr zu Wilhelms Lager hinüber. Das Herz stand ihm still. Was war das? — Wilhelm hatte das Lager verlassen und saß im Nachthemd, die bloßen Füße krampshaft unter den Stuhl gezogen, am Tisch, das sahle Antlitz in die Hände gepreßt, die Augen offen, weit offen, entzückt, begeistert und doch ohne Leben . . "Wilhelm, Wilhelm," flüsterte Ekkard, "was hast Du? Warum schlässt Du nicht?"

Wilhelm antwortete nicht. Effard aber war feine feige Natur, er sprang aus dem Bett und ging

auf ben offenbar Träumenben zu. "Wilhelm," fagte er halblaut.

Da sah er ihn an, die Augen glanzlos und sprechend zugleich — er flüsterte: "Es geht nicht."

"Was geht nicht, Wilhelm?"

"Es geht nicht." Sein Haupt fiel schwer auf ben Tisch.

Effard besann sich, ob er den Bater zu Hilfe rufen sollte; als er aber nach der Thür eilte, um es zu thun, rief ihm Wilhelm angstvoll nach: "Effard . . . was denn . . . wo willst Du denn hin!"

"Du bist nicht wohl — komm — ich bring Dich zu Bett, Wilhelm."

"Ja, ja — bankc . . . . Er ließ sich ruhig nieberlegen. "Bin ich benn aus bem Bett gefallen, Ektard?" fragte er nach einer Pause.

"Nein — Du mußt sehr lebhaft geträumt haben — hast Du benn bas öfters?"

"Was ?"

"Daß Du so aus dem Bette steigst und Dich an den Tisch setzest?"

Wilhelm starrte ihn an: "Hab ich . . . ach . . . . Ektarb . . . thu mir die Liebe . . . es ist nichts . . wahrhaftig nicht . . . es sind Träume . . . thu mir bloß die Liebe . . . erzähl nichts davon . . Ektard."

"Unser Hausarzt müßte es wissen, Wilhelm."

"Nein — nein . . . wozu denn . . . ich bin ja nicht krank . . ich weiß ja, was es ist . . ."

"Was ift es?!"

"Ich weiß micht . . . geh zu Bett . . ja . . geh zu Bett . . . aber Du versprichst mir doch . . Du red'st nicht darüber?"

"Dein, nein."

Eftard legte sich wieder — boch kam kein Schlaf in seine Augen. Er sah die bleiche Gestalt vor sich am Tische sitzen, und heiß pochte es ihm in den Schläfen.

## VIII.

Die Ferien gingen zu Ende, die Schule begann. Gleich zum Anfang machte Herr Arnold eine trübe Erfahrung mit seinem Nessen. Bei der Prüsung zeigte sich dieser nämlich so verwirrt, so unsicher in seinen Antworten und vor allem so gering an Kenntnissen in der Mathematik, daß es Herr Arnold nicht wagen durste, ihn in die Prima aufzunehmen und ihn deshalb vorläusig in der Obersecunda beließ. Es war das eine rechte Enttäuschung für den Direktor,

nicht allein, daß er in feiner Familie nur immer bie bentbar vortrefflichften Schüler gefeben, fondern auch bie Art und Weise Wilhelms, wie er bies offenbare Miggeschick aufnahm, verstimmte herrn Arnold aufs Richt, daß Wilhelm Unluft zeigte, er arbeitete tiefste. fleißig und ftundenlang, aber die Unaufmertfamteit ober vielmehr die immer auf einen anderen Begenftand als ben bes Unterrichtes gerichtete Aufmerksam= feit fprach fo offenbar aus feinen muben Augen, bag es die Lehrer unangenchm empfanden und fich beim Direktor barüber beschwerten. herr Arnold hatte eigentlich von vornherein für die Tüchtigkeit seines Reffen burch die Aufnahme besfelben gut gefagt, und daß Wilhelm jett so wenig von alldem hielt, berührte ihn höchst peinlich. Er unterließ es zwar vorläufig noch, ben Neffen zurecht zu weisen, berief aber Effarb zu sich und legte biesem von neuem ans Herz, burch eifrigen Beiftand Wilhelms mangelhafte Leiftungen ju beffern, Effard hatte von dem Erlebnis der ersten Nacht, die er mit Wilhelm zugebracht, ben Eltern gegenüber nur infofern Erwähnung gethan, als er barauf beftanb, baß ein jeder von ihnen in einem besonderen Zimmer schliefe, ba Wilhelm einen sehr unruhigen Schlaf hätte und träumte. Im Übrigen hatte er Bilhelm bamals Schweigen versprochen, und er schwieg auch, um nicht noch größeren Unfrieden zu stiften. Denn Unfriede war in das stille Direktorheim eingezogen, und niemand anders hatte ihn gebracht, als der Nesse. Herr Arnold war mit seinen Schulleistungen nicht zufrieden, Frau Arnold beobachtete unausgeseht (sie wußte eigentlich selbst nicht, weshald) ihre Tochter Wartha, und Grete — graulte sich vor Wilhelm. Was aber das Schlimmste war — die Predigten sielen jest bei Tisch aus, und jeder saß in seinem eigenen, mißmutigen Gedankengange schweigend da. Selbst Walterchen litt unter der allgemeinen Mißstimmung. Er fand gar nicht mehr den Mut zu seinen drolligen Zwischenfragen, und die sorgenvollen Wienen der Eltern machten ihn stumm.

Effard versuchte dem Wunsche des Vaters nachzukommen — er nahm sich eifrig der Schularbeiten Wilhelms an, stieß aber auch hier wieder auf Schwierigkeiten. Wilhelm ließ sich nichts von fremder Hand ansertigen, woran er nicht felbst beteiligt war, und wenn Effard mündlich etwas mit ihm durchzunehmen suchte, machte ihn der Ausdruck in Wilhelms Augen schon so verwirrt, daß er selbst nicht mehr wußte, was er ihm eigentlich erklären wollte.

Mit Martha kam Wilhelm nur in Gegenwart ber anderen zusammen. Sie war in der letzten Zeit oft unwohl gewesen und dann nicht sichtbar.

Die einzige, welche die sanfte Demut der Eltern

nicht geerbt war Grete. Mit ihren heißen 15 Jahren suchte sie — fand aber nichts Männliches an bem stillen, blonden Menschen mit den wunschlosen Augen, und neben dem Grauen vor ihm, welches sie fühlte, regte sich etwas wie Trot in ihr, und sie begann ihn zu hassen. —

١

Sah Wilhelm das alles? Man konnte es nicht enscheiben. Auf seinem Antlitz lag es immer wie Traum, und diese stereotype Erscheinung, die bald jedermann im Symnasium kannte, reizte die dämonische Ersindungskraft der Schuljugend, ihm einen Beinamen zu geben: Suse.

Anfangs hörte Wilhelm nicht barauf, wenn ihm bas Wort nachgerufen wurde, und wenn er es hörte, bezog er es nicht auf sich. Allmählich aber verstand er bes Wortes Bebeutung, und sein Selbstgefühl, welches so wund war, daß ihn der kleinste Anstoß zu plöglicher Raserei bringen konnte, bäumte sich auf. Er achtete jest sorgfältig auf jeden Ruf.

Es war an einem Sonnabend Mittag, als Wilhelm nach Schluß des Unterrichtes über den Schulhof dem Vorderhause zuschritt. Um ihn her drängten sich die anderen Knaben. Vor der Thür des Vorderhauses sah Wilhelm Herrn Arnold im Gespräch mit mehreren Lehrern stehen — unter letzteren seinen Ordinarius, Prosessor Bezold. Der

Rlassenlehrer unterhielt sich eifrig mit dem Direktor — Herr Arnold machte ein finsteres Gesicht. Wilhelm, der heute seine lateinische Arbeit wegen ihrer zahlreichen Unausmerksamkeitssehler mit dem Prädikat "mangelhaft" zurückerhalten hatte, fürchtete, daß der Ordinarius dem Direktor hiervon soeben Mitteilung machte. Da erhielt er plöplich von hinten einen so heftigen Stoß, daß die kleine Büchermappe, welche er unter dem Arm trug, zur Erde flog, und die Bücher heraussielen. In hellem Zorn wandte er sich um. Hinter ihm stand eine Anzahl kleinerer Burschen, Duartaner und Tertianer, welche seine bestürzte Miene zu übermütigem Gelächter reizte.

Eine krähende Stimme schrie: "Suse! Suse!" Erneutes Gelächter — alles strömte herzu.

Wilhelm blickte nur nach bem Schreier, einem rothaarigen Tertianer, ein mißtönender Schrei entrang sich seinen Lippen, und plöglich hatte er ihn gepackt. Wie wahnsinnig schüttelte er ihn hin und her, so suchtbar heftig und schnell, daß die Umstehenden in Angstruse außbrachen, dann warf er ihn zu Boden und schickte sich eben an mit seiner Mappe auf ihn loszuschlagen, als einige ältere Schüler, Primaner und Mitschüler Wilhelms, ihn loszissen und ihn zu beruhigen suchten. Doch gleichsam in Raserei verfallen rang er jest mit diesen, im Kamps wurde ihm

Kragen, Schlips und endlich auch ber Rock abgeriffen — seine Bucher lagen zerfett am Boben.

Herr Arnold und die Lehrer hatten jetzt die entsstandene Schlägerei bemerkt, sie eilten herzu. Entsetzt erkannte Herr Arnold seinen Nessen — leichenblaß, ohne Hut, ohne Rock, Krahwunden im Gesicht.

"Wilhelm!" rief er mit Donnerstimme. — Alle wichen gurud.

Wilhelm prefte bie Fäuste gegen bie Schläfen und sah ihn an.

"Geh' hinauf in Dein Zimmer — schnell!" Ohne ein Wort zu erwidern, raffte Wilhelm seine Sachen auf und entfernte sich.

"Eiweh Du, bas war ja ber Neffe vom Alten," stüfterten die Knaben dem rothaarigen Tertianer zu, ber den verhängnisvollen Ruf gethan. Zitternd vor Erregung stellte Herr Arnold sofort eine Untersuchung an. Der Schreier wurde sestgestellt und erhielt trot Schluchzen und Flehen eine Stunde Arrest. Allmählich zerstreuten sich die Schüler. Herr Arnold stieg blaß und unsicheren Schrittes die Treppe zu seiner Wohnung hinauf.

"Erregen Sie sich boch nicht so über biesen Borfall, verehrter Herr Direktor!" rief ihm Professor Bezold nach.

Herr Arnold wandte sich und versuchte zu lächeln.

"Reineswegs, lieber Kollege, . . es ist freilich sehr peinlich — aber ich werbe meinen Neffen schon zur Rebe stellen."

"Nun freilich! Sute Mahlzeit, Herr Direktor!" "Gute Mahlzeit . . . lieber Kollege."

Kollege Bezold traf unten im Hausssur den Litteraturkenner Dr. Zweigel. "Ein recht betrübender Borfall für den Herrn Direktor," meinte Herr Bezold, "Ia — aber sehr natürlich!" erwiderte der Doktor diplomatisch. "Dieser Neffe gehört eben zu der verbissenen Kategorie der Dummheit. Wenn die zum Ausdruck kommt . . . Sie kennen doch La dete humaine von Zola?" "Schlimm, schlimm," meinte Bezold, dann nahmen beide Abschied.

Unterbessen hatte sich oben im Wohnzimmer ber Familie Arnold eine erregte Scene abgespielt. Die Direktorin saß mit Ekfard, Martha und Grete am Mittagstisch, da stürmte Walter ins Zimmer und berichtete atemlos den Vorsall auf dem Schulhof. Der arme Junge war so erregt, daß ihm Thränen die Wangen herunter liesen.

Die Wirtung seiner Erzählung war unbeschreiblich. Effard sprang auf und rief weiter nichts als: "Er hat geblutet? Er hat geblutet?"

Grete begann zu schluchzen, Frau Arnold aber ließ jest ihren schon immer gehegten Befürchtungen

freien Lauf: "Ich hab's ja gewußt!... Ihr habt ihn ja nicht gekannt, den Menschen!... Da dachtet Ihr immer, diese Ruhe, diese gräßliche Unbesangenheit wäre seine Natur!... Wer das erlebt hat, ist nicht unbesangen! Nun seht Ihr, bei dem kleinsten Anlaß kommt es so schrecklich zum Durchbruch!"

"Mama," wandte Effard ein, "Du darfft das nicht kleinen Anlaß nennen! Für Wilhelm giebt es nichts Schlimmeres als solche Beleidigung. Was hat ihm denn der Junge nachgerufen, Walter?"

"Sufe — so nennen fie'n ja alle."

Gretes Thränen waren nicht echt. Als Walter bies herausbrachte, verfiel sie plötzlich in ein pruschenbes Lachen.

"Grete !!"

Ì

Sie fuhr erschrocken auf — Martha sah sie mit funkelnden Augen an.

"Na, na, na . . . . protestierte fie langsam.

"Um Gotteswillen, Martha! Rege Du Dich nicht auch noch auf!" rief Frau Arnold angstvoll "Kinder Gottes — daß dieser Mensch auch nur Unfrieden stiftet!"

"Warum Unfrieden?" erwiederte Martha mit scharf erregter Stimme, "wer den Unfrieden nicht schon in sich trägt . . . Wilhelm hat ihn keinem gegeben!"

"Martha!"

"Aber seib boch nur still," legte sich Effard ins Mittel — "Papa kommt."

Herr Arnold erschien im Zimmer. Sein Blick war schwer, sein Antlitz blaß — büster wandte er sich an Effard: "Effard, sage Wilhelm, er möchte zu Tisch kommen."

"Wo ift er?" fragte Ctfarb befangen.

"Er steht braußen an der Thür. Sage ihm, er soll sich erst waschen und seine Stirn fühlen. Er hat eine Wunde an der Stirn." Frau Arnold schluchzte auf — Ekkard verließ das Zimmer.

Schweigend nahm ber Direktor am Tische Platz. "Ich überlege noch immer, Auguste," wandte er sich an seine Frau, ob es ratsam ist, unseren Nessen hier bei uns wohnen zu lassen. Wic ich ihn heute gesehen habe . . . ber Geheimrat muß ihn unbedingt untersuchen."

"Ja, Abolf," erwiderte die Gattin weinerlich, "der Geheimrat kommt nach Tisch — ich hatte ihn schon Marthas wegen herbestellt."

Herr Arnold sah hastig zu seiner Tochter hins über. "Ist Dir nicht wohl, mein Kind?"

"Mir ist gut, Papa," war die stereotype Antwort.

Herr Arnold stampste mit dem Fuß auf — alle ahen ihn erschrocken an. Er wurde rot und suchte ben Wutausbruch zu bemänteln.

Jest erschien Ettarb mit Wilhelm. Niemand sah ihn an. Wilhelm blieb stehen. "Ich habe keinen Appetit, Onkel."

"Set Dich," sagte Herr Arnold kurz. "Hast Du ba Schmerzen am Kopf?"

"Nein . . . . "

Sie aßen schweigend. Martha sah nur einmal scheu zu Wilhelm hinüber. Sie begegneten sich im Blick, und in gleicher, eigentümlicher Neigung spielte ein starres Lächeln um beider Mund. Als sich Herr Arnold erhob und gesegnete Wahlzeit wünschte, klingelte es draußen. Wilhelm ging hinaus und öffnete — ber Geheimrat trat ein. Herr Arnold nahm ihn sogleich bei Seite, erzählte hastig das Vorgesallene und ersuchte ihn eine Geistesuntersuchung an dem Neffen vorzunehmen. Wilhelm trat heran und ließ sich willig befragen und betasten.

"Sie brauchen sich gar keine Besorgnisse zu machen, Herr Direktor," sagte ber Geheimrat endlich — "ganz normal."

"Wirklich?"

,

"Ganz normal. Berlaffen Sie fich brauf." Frau Arnold seufzte erleichtert auf, ihr Gatte machte aber jest erst ein finsteres, zorniges Gesicht.

"Und was ist mit unserer Großen?" wandte

sich ber Arzt an Martha und ergriff ihre Hand, um ben Puls zu fühlen. Hierauf sah er sie ernsthaft und bekümmert an: "Gleich zu Bett gehen, verstanden? Gleich zu Bett, Martha." Er nahm Hut und Stock und ging. Frau Arnolb und Grete begleiteten Martha in ihr Zimmer, Walter folgte Effard.

Als Herr Arnold mit Wilhelm allein war, ging er erst schweigend eine Weile auf und nieder. "Ich will Dir keine Vorwürse machen," sagte er dann. "Ich hätte zwar jetzt gewiß Grund dazu, denn die einzige Entschuldigung, die Dir noch blieb, daß Du in krankhaftem Zustand diese maßlose Ausschreitung begangen, fällt nach dem Gutachten des Herrn Geheimrats auch fort. Ich kann Dir weiter nichts sagen als: Schlag' Du andere Wege ein!"

Wilhelm erwiderte: "Und ich kann Dir weiter nichts sagen als: Schmeiß mich raus!!"

Der Direktor blieb stehen. "Was soll bas?" Wilhelm wandte sich ab, Thränen stürzten ihm aus den Augen.

"Laff' jett die Thränen!" rief Herr Arnold streng. "Sie kommen zu spät! Deine Berschlossenheit ist Dein ganzes Unglück! Was hat man Dir hier entgegengebracht, frag' ich Dich? Was? Liebe! Freundschaft! Alles, was Du brauchst! Du bist uns bankbar — das ist das Ganze!"

"Ich bin nicht undankbar . . . . "

"D ich verlange auch keinen Dank! Haft Du mir dis jetzt irgend einen Dienst erwiesen? Habe ich eine einzige Freude an Dir gehabt? Glaube doch ja nicht, daß dem Verlassenn alles entgegen kommmen muß! Der Alleinstehende muß sich grade eine Stellung zu erobern suchen! Und jetzt ist das Erste, was Du mir antwortest: Wirf mich hinaus?! O Wilhelm, das ist häßlich!"

"Ich . . . mit mir darf man nicht so rechnen . . . baß ber Geheimrat gesagt hat , ich wäre nicht . . . baß begreif' ich nicht . . . ich fann's nicht so sagen . . . strage bloß Effard . . . ich bin . . . lass' mich boch gehen, wenn ich nicht hier bleiben darf . . . "

"D lass" boch die Redensarten! Du weißt recht gut, daß ich Dich nicht auf die Straße setzen werde! Dir hat es an nichts gesehlt! Auch jetzt noch hat mich die Rücksicht auf Deine trüben Schicksale Dir nicht das sagen lassen, was nötig wäre! Hüte Dich aber, sage ich Dir, hüte Dich, Wilhelm, Dich mit einem Schleier zu umgeben, der bedeutend sein soll und nicht bedeutend ist! Was ist echt daran? Deine Arroganz! Du bist nichts mehr, bist nicht bebeutender als Deine Altersgenossen! Das hätten Deine deutschen Aufsätze gezeigt, und die sind ja kümmerlich genug! Glaube nur nicht, daß man Dich hier

nicht versteht! Jeber Mensch kann sich aussprechen! Jeber, ber ehrlich ist!"

"Das seh' ich ja jeben Tag in biesem Hause," erwiderte Wilhelm.

"Wie meinst Du das?" fragte Herr Arnold mißtrauisch.

"Nichts," flüsterte ber Neffe . . . "ich möchte jett nichts mehr sagen . . . Aber ihr thut mir Unrecht . . . wartet nur ab . . . "

"Was?"

Wilhelm verließ bas Zimmer.

## IX.

Luft . . . . . . Ein Ausbruch war gekommen. Er fühlte den lastenden Druck nicht mehr, die Schatten alle hatten sich zu einem Lichtpunkt zusammengebrängt — er wußte, was ihn aus diesem Licht anblickte. Das Traumbild in Wirklichkeit umsehen, die Sehnsucht zur That werden lassen — schreiben — bas war jest Rettung. Und es mußte Gestalt anenehmen können, was er so klar, so innig empfand. Ein großer Wurf — und alles. Die düstere Jugend,

seine Leiben, ber eben überstandene Rampf - alles schien ihm nunmehr als die notwendige Schule, um fich dem Gegenstande seiner Sehnsucht nähern zu Sah er nicht schon jedes Ereignis, jeden Bebanken ber fünftigen Dichtung vollendet vor sich? Und hatte ihm Rleift, als er bem Träumer einen Lorbeerfrang barbot, nicht Anteil, Beziehung gugefichert? Rif auch ber Kranz ihn zum Abgrund hinab, in die dunkele Gruft am Wannfee - gleichviel galt es boch ihm, und hatte er nur erft fein Lieb vom Bergen heruntergefungen, wollte er ihm willig hinab-Schlafen bei ihm — Wonne über alles Schlafen bei ihm. Er fenkte bas haupt, bann aber erhob er es tropig. Er hatte noch fein Recht bazu — früh ober spät, ber Ausgang tam erst aber mußte sein Lied kommen. Wie fie staunen, wie fie ihn bewundern wurden, die Sufe, den Traumer, wenn er ihnen sein Werk entgegenbrächte. Er bachte nicht an Triumph, nur an Genugthnung. Umsonst gelebt war bas Schickfal fo vieler - umfonft gelitten durfte nicht sein Schicksal sein.

Wilhelm eilte in sein Zimmer, um bie aufftürmenden Gedanken sogleich festhalten zu können. Zu seinem Migvergnügen sah er Ekkard ihn bort erwarten.

Hastig stieß er hervor: "Thu' mir die Liebe . . . geh' raus."

Effard hielt biese Worte für eine nochmalige, schroffere Zurückweisung, Zorn wallte in ihm auf, und hinausgehend warf er die Thür schallend ins Schloß. Wilhelm achtete nicht barauf; in nervofer Beforgnis, von feinen Gebanken abgelenkt werben zu konnen, schloß er die Augen, hielt fich die Ohren zu und sette sich so an ben Arbeitstisch. Er griff nicht gleich zur Feber — er wollte nur ordnen, nur benten. kamen all' seine Träume wieber, er fühlte zum anderen Male bas bestrickenbe Einsamkeitsgefühl, welches er bamals empfand, als er im Schneegestöber von bem Begräbnis bes Vaters zurückfehrte. Es war eine Stimmung der Tragodie gunftig. Rleift felbst herauf= aubeschwören, brauchte er nur seine sonderbare Reichnung hervorzuholen, zu betrachten und in Leben umzuseten. Doch heute schon machte sein Entwurf eine Wandlung burch — aus bem phantaftischen Gebichte, bas er bisher geplant, entschloß er sich ein Lebensbilb umzuschaffen, und die Gestalten ber Rleistischen Dichtungen, welche er erft in einem Traumbilb erscheinen laffen wollte, traten völlig vor ber Geftalt bes Dichters zurud. Er wollte einen Rleist geben, daß man ihn leben sehen sollte in seiner rührenden Menschlichkeit und doch in jedem Blick, in jeder That ben Dichter bes Prinzen von Homburg, bes Rathchens und ber Benthesiela. War die Aufgabe nicht fo riefengroß, hatte fie ihn nicht fo erfüllt. Und er, ber das von ihm selbst verachtete Festgebicht ausgenommen, noch nichts probuziert hatte, er spürte jest die eine Dichterfraft übersteigende Aufgabe vor Augen, auch nicht ben leisesten Zweifel an seinem Können. Bas er empfand, mußte er auch geben mit diefer Überzeugung fiel jeder Zweifel für ihn fort. Und wenn er fich bann vorstellte, welchen Genuß ihm fertige Werk, welche Genugthung es ihm bas bringen würde, ba fühlte er nur den einen heißen Wunsch, es ganz und vollendet zu sehen und bann wieder ber "Sehnsucht" sich hingeben zu können. — Sehnsucht. — Ihm war, als hörte er Wellen rauschen, als fähe er in eine weite lichtvolle Fläche. War es ein See? Ihn froftelte, und er erhob fich. stechenber Schmerz burchzog sein Hirn, er beschloß bie Arbeit noch ruhen zu laffen und ins Freie zu gehen. Ms er sich der Thur näherte, pochte es braußen. Er blieb fteben, fagte halblaut: "Berein."

"Darf man —?"

"Bitte."

Martha trat ein. Er fuhr zufammen.

"Entschuldigen Sie, daß ich störe, Wilhelm . . . um Gotteswillen, was ist mit Ihrer Stirn?!"

Wilhelm trat rasch vor den Spiegel. Er hatte während des leidenschaftlichen Nachdenkens einige Wale gegen seine Wunde geschlagen — die Stirn war ganz mit Blut bedeckt, ein häßlicher Anblick. "Ach — erschrecken Sie sich nicht . . . ich wasch' mich bloß . . . "Er griff in den Wasserkrug und netzte die brennende Stirn.

"Sie müssen aber ben Verband umlegen," drängte Martha. "Mama ist ausgegangen, sonst hätte sie Ihnen den Verband selbst gebracht." Sie wollte offenbar ihren Besuch in dem Zimmer eines jungen Mannes erklären — Wilhelm verstand sie und sah sie an. —

"Wollen Sie sich setzen? Ober sind sie auch bose mit mir?"

"Wer ist denn bose mit Ihnen?"

"Haben Sie nicht gehört, was Ihr Bater mir vorhin gefagt hat?"

"Nein . . . Wenn er etwas heftig war . . . Sie hätten boch vorsichtig sein mussen."

"Gewiß. Wenn ich noch wenigstens verrückt wäre. Aber ber Geheimrat hat ja bas Gegenteil gesagt."

"Sie wiffen boch, wie mein Bater alles für Sie gethan hat, Wilhelm . . ."

"Ja. Bin ich benn undankbar?! Muß man benn hier seinen Dank tagtäglich aussprechen? Ich kann's nicht . ." "Das follen Sie auch nicht, Wilhelm. Sie follten sich nur ein klein wenig herzlicher geben."

"Herzlicher ?"

"Ja. — Sie müssen mich recht . . ich . . trau mir zu, daß ich Sie verstehe . . . vielleicht besser wie die anderen . . . aber man muß doch auch ein bischen mit seiner Umgebung rechnen."

"Thun Sie bas?"

"Ja."

"Wie machen Sie bas?"

"Man sieht Fehler, ohne gleich zu verurteilen. Wan nimmt unverdiente Dinge an, weil man fühlt, baß man sie verdient. Nicht?"

"Ja — ich verdiene das alles nicht — Sie haben recht. Hat mich denn Ihr Bater gekannt? Ich meine, so genau gekannt, daß er mich in sein Haus aufnehmen konnte? — Wenn er sein Haus wirklich so hoch hält . . . Setzt hat er mich — und auf die Straße setzen kann er mich auch nicht. Er hätte doch vorsichtiger sein müssen . . . "

"Sie geben sich so, wie Sie sind, Wilhelm. Ich weiß. Und es ist wunderschön, wenn man solchen Menschen begegnet. Aber ich glaube, solche Menschen haben auch am meisten — burchzumachen."

Aber foll man beswegen — anders fein?" "Nein . . . man kann, bächte ich, ben Mut haben, zu sein, was man ist, und die Einsicht — zu benken, was man ist."

"Sie benken wohl viel über so etwas nach?" "Ich habe ja Zeit dazu."

"Sie find oft frant —"

"Ich bin krank. — Aber Sie finden es boch nicht merkwürdig, daß ich hier bei Ihnen sitze, Wilhelm?"

"D . . ."

"Sehen Sie, wie Sie gekommen sind, Wilhelm . . mein Bater hatte uns alle barauf vorbereitet, wie mitgenommen von ihrem Unglück Sie aussehen würden. Und nun, da Sie kamen, war es gerade das Gegensteil. Sie dürfen nicht zuviel von solchen einfachen Wenschen verlangen, Wilhelm. Als meine Eltern und meine Geschwister Sie so ruhig — verzeihen Sie — so — unbedeutend sahen, da hielten sie Sie eben auch für unbedeutend. Das ist doch ganz natürlich."

"Und Sie?"

"Ich . . . ich war nicht überrascht. Ich wußte ja, was Sie erlebt hatten. Solche Erfahrungen ändern nicht das Gesicht, die ändern vielleicht das Herz. Aber seien Sie tropdem nicht bitter gegen meine Eltern, Wilhelm. Es ist kein Grund. Wirklich. Wenn Sie sie nur nehmen wollten, wie sie sind . . . Schen Sie, es wäre für meinen Vater ein recht großer

Schmerz, wenn er wüßte, was ich hier zu Ihnen sage. Er glaubt eben meine Gedanken ebenso gut zu kennen wie Gretens und Effards. Grete hat noch nie selbständig denken brauchen — aber Effard — Effard benkt.

"Ich weiß."

"Er ist ein guter Mensch — die Güte reicht leiber nicht für alles aus . . . aber ich weiß, was er Ihnen sein wollte, wie ehrlich er mit Ihnen war — in seiner unbeholsenen Art so hat er sich Ihnen genähert — und Sie haben ihn zurückzewiesen . . . Sie mußten ihn wohl zurückweisen . . . Aber weinen Sie benn — ? Nicht doch — Sie regen uns beibe damit auf! Nicht doch, Wilhelm! — — "

Er starrte sie traumberloren an, bann fragte er sie: "Rennen Sie Rleift?"

"Wie kommen Sie barauf? . . . Ja — ich habe Kleist gelesen. Wein Bater hat ihn mir zwar wegs genommen —"

"Beggenommen ?"

"— — Es ist merkwürdig, wie Sie plötzlich auf die Frage kommen. Wirklich . . . Kleist bietet mir mehr — als alle anderen."

"Martha!!"

"Ich möchte geben, Wilhelm . . . Sie sind so aufgeregt . . . "

"N — nein . . . was . . . bleiben Sie jetzt . . . . Sie wissen ja nicht . . . . Martha . . . . "

Sie sah ihm weit vorgebeugt in die Augen: "Liegt da Ihr Geheimnis?" —

"Sie haben bas Bilb gefehen?"

. "Bon dem Walter erzählt hat? Nein. Aber ich wußte, daß Sie etwas haben . . ."

"Haben?"

"Was Sie erhebt."

Nun sprach er von der Dichtung, die ihn er- füllte.

Sie hörte ihm anfangs erstaunt, bann leuchtenben Blicks zu. "Werben Sie das können, Wilhelm? Das wäre prachtvoll. Das wäre sicher ein Ausweg für Sie. Zu solcher Aussprache kommen.. bas wünschte ich Ihnen!"

"Ich muß dazu kommen. Ich hab' es schon fertig."

"Ste meinen — innerlich? Und wie wollen Sie es ausführen?"

"Ich will Kleift geben, wie ich ihn gesehen habe. Ich habe ihn nämlich gesehen."

Sie sah schweigend vor sich nieder. "Wilhelm," sagte sie dann, "der Traum muß etwas in Ihnen geweckt haben."

"Der Traum ober Kleift."

"Wenn beibes nun basselbe ist — — Sic haben Ursache, darin Beziehungen zu sehen. Was werden Sie aber thun, wenn Ihr Drama — fertig ist?" —

"Dann nichts mehr."

Sie stand auf. "Mut!" sagte sie und bot ihm die Hand.

"Martha," flufterte er, "wollen Sie es lesen — wenn es fertig ift?"

Sie trat ihm näher. "Wenn Sie barin geben können, was Sie mir eben angedeutet haben, Wilhelm — bann werben nicht Sie nur Freude baran haben, andere auch."

"Sie?! Ach sagen Sie mir bas . . . " er hielt ihre Hand fest.

"Es fann - großartig werben, Bilhelm."

"Sagen Sie boch, es wirb!"

"Wenn Worte Kleist geben können. Ich hatte bis jest das Herz bei Ihnen gesucht — ich meine ... Nun sehe ich, daß alles bei Ihnen aus dem Herzen kommt. Aber wenn ich Ihnen raten darf, Wilhelm — solgen Sie noch ein klein wenig dem Verstande. Dann werden Sie sicher dem Sieg haben. Sicher. Und dann wird Ihr Alcist das — was er werden muß."

"Daran glauben Sie?"

"Ich bin in meinem Leiben etwas vorsichtig geworben. Bielleicht zu vorsichtig. — Ich hoffe."

Er richtete sich hoch auf. "Nun möchte ich schreiben!"

"Bersuchen!"

"Martha — es ist . . . es ist wunderbar, wie man zusammengeführt wird . . . es ist wunderbar, fühlen Sie das nicht auch? Für mich hier jemanden zu sinden . . . hier . . . dem ich nicht — dankbar zu sein brauche — "

"Wilhelm."

"Ach — jetzt möcht ich schreiben! Auf Wiedersehen! Warum kamen Sie doch zu mir rein vorhin —?"

"Um Ihnen ben Berband zu bringen."

## X.

Im Korribor begegnete Martha ihrer Schwester. "Aber Du, da kommste an! Du sollst boch zu Bett gehen", rief Grete.

"Mir ift beffer geworben."

"Das ist egal. Leg' Dich gleich hin! Wo kommft Du benn her?"

"Wenn Du's burchaus wissen mußt — von Wilhelm."

"Bon dem?! Was wolltest Du denn bei dem Raufbold?"

"Willft Du Dich nicht ein bischen mäßigen, Grete? Ich habe ihm ben Berband gebracht — Du hättest Doch nicht baran gebacht."

"Nein — ich will auch gar nichts mit bem zu thun haben. Warum hast Du benn nicht bas Mäbchen reingeschieft?"

"Die ist ja mit Mama in ber Markthalle. Examiniere mich bitte, nicht so."

"Hat er sich benn auch bedankt? Der kriegt alles fertig. Du mußt bloß mal Ekkard sehen, ber ist wütend auf ihn!"

"Wütenb?"

"Ja, er hat sich auch zu gemein gegen Effarb benommen." Sie traten aus dem dunklen Flur in Marthas helles Schlafzimmer.

"Dir scheint wirklich beffer zu sein," sagte Grete jett, indem sie die Schwester forschend betrachtete, "Du siehst ja förmlich strahlend auß?"

"Ach . . . was."

"Leg' Dich jest hin und schlaf." Sie ließ

Martha allein und ging in bas Wohnzimmer hinüber hier traf sie ihre Mutter, die soeben zurückgekehrt war.

"Schläft Martha?" fragte Frau Arnold.

"Ach — ich hab' fie eben ins Bett gepackt!"

"Eben? Wo war sie benn inzwischen?"

"Bei Wilhelm."

"Bei Wil—?" Frau Arnold ließ ihre Marktstasche fallen. "Woher . . . was wollte sie denn bei ihm —?"

"Aber Du bist ja ganz blaß, Mama. Bas ift benn?"

"Antworte mir, Grete! Was wollte Martha bei Wilhelm?"

"Sie hat ihm, glaub' ich, ben Berband gebracht."

"Go —"

"Brauchst Du mich noch, Mama? Ich habe Zeichenstunde."

"Nein . . . hat sie Dir sonst etwas gefagt?"

"Martha? Nö. Sie sah bloß so merkwürdig aus, so strahlend — wie sonst nie."

"Strahlend?"

"Ja." Grete ging zur Thür, blieb bort noch einmal stehen. "Ich find es aber nicht gut, Mama, wenn Martha oft mit bem zusammenkommt."

"In - wiefern?"

"Ich weiß nicht!" Sie verließ bas Zimmer.

Frau Arnold setzte sich und stützte bas Haupt fast gramvoll in die Hand. Da öffnete sich die Thür, ihr Gatte trat ein.

"Auguste," sagte er bestürzt, was ist Dir?" "Nichts, lieber Abolf — hast Du etwas Zeit für mich?"

"Gewiß. Ich habe soeben mit Kollege Bezold und den anderen Herren Rücksprache genommen, ich habe darauf hingewiesen, sie sollten Nachsicht mit Wilhelm haben, da er doch ein so verbittertes Gemüt sei. Die Herren waren liebenswürdig — sie verssprachen alles zu thun. Du kannst Dir denken, Auguste, in welch' peinlicher Lage ich mich befand."

"Siehst Du in bem Borfall von heute Mittag wirklich soviel, Abolf?" fragte die Direktorin.

١

"Wer nur ein wenig Menschenkenntnis besitzt, muß das," erwiderte Herr Arnold. "Es ist ein böser Geist des Widerspruches, des Jähzornes und der Selbstüberhebung in diesem Menschen. Du siehst ja, bei dem kleinsten Ürger will er gleich alles vernichten und zu Boden schlagen. Und wie häßlich das war. Du hättest ihn sehen sollen — wie ein betrunkener Rausbold auf der Straße."

"Die anderen Kinder schlagen sich auch, Abolf." "Aber nicht so. Nicht daß sie sich wie wilbe Bestien geberden. Und er! Als mein Neffe! Es ist unerhört. Der Geheimrat erklärte ihn nicht einmal für überreizt — es liegt also in seinem Charakter — lediglich in seinem Charakter."

"Abolf, er hat soviel burchgemacht."

"Es ehrt Dich, das Du ihn verteidigen willst. Nein, nein, Auguste — ich habe mehr Menschen, junge Menschen gesehen, als Du. Wer einen Fond in sich trägt, ich meine, wer wirklich an Gott denken kann, der wird auch immer auf Gott zurücksommen."

Frau Arnold sah ihren Gatten mit thränensschweren Augen an: "Ich glaube, er hat nie Glauben an Gott gehabt."

"Leiber. Es ist furchtbar — aber ich glaube bas jetzt sclbst. Ach, barin können wir boch recht zufrieden sein, Auguste — für ben Glauben unserer Kinder haben wir gesorgt. Nicht wahr?"

Frau Arnold nickte haftig, dann erwiderte fie: "Du haft es ja aus bestem Wissen gethan."

"Was, Auguste?"

"Ich meine — ihn hier aufzunehmen. Daran ift Dir doch kein Zweisel gekommen, Abolf?"

"Nein, das kann ich frei heraussagen. Ich wußte nichts von Wilhelms Charakter, aber als ich von seinem Unglück hörte, entschloß ich mich sofort, ihm zu helfen."

Die Gattin sah vor sich hin. "Ja, ja," meinte

fie bann, "man muß nicht zu viel benken. Man muß — thun. Das meinft Du boch, Abolf?"

"Ja, Auguste." Er ergriff ihre Hand. "Du siehst so angegriffen aus —"

"Ja, ich wollte Dir nur noch eins sagen. Du wirst mich barüber beruhigen können, Abolf. Sieh' mal — wir haben es uns boch zur Aufgabe gemacht, Martha über ihren Zustand ganz im Dunkeln zu lassen —"

Das Antlit des Direktors verdüfterte sich.

"Es thut mir leid, mit Dir darüber sprechen zu muffen," fuhr die Gattin fort. "Aber ich habe seit kurzem solch quälende, schreckliche Angst, weißt Du — solche Angst."

"Angft? Weswegen?"

"Daß sie cs boch ahnen könnte . . ."

"Wieso?!" fragte Herr Arnold haftig und laut.

"Ja eigentlich — wer sollte es ihr auch sagen . . . Wilhelm weiß es boch nicht?" setzte sie plötz- lich mit angstvoller Stimme hinzu.

"Wilhelm —? Wie kommst Du barauf? Da müßten cs boch unsere Kinder noch eher wissen, als er, der erst seit einigen Wochen bei uns wohnt. Hat Dich das geängstigt? Wie kommst Du nur barauf?"

"Ich — weiß nicht."

"D verstehen kann ich Dich wohl. Das ist eben ber, ich möchte sagen, dämonische Seist, der von diesem Menschen ausgeht, daß wir alles, was wir verbergen, was wir . . . fürchten, das wir das kommen sehen!"
"Ja," flüsterte Frau Arnold.

"Aber das sind doch leere Einbildungen, Auguste. Du hälft eben den Jungen auch für eine Art übersirdisches Wesen. Er ist verschlossen und kein guter Charakter. Lass nur — ich gebe ihn noch nicht auf."

"Nein, thu' bas nicht, Abolf."

"Aber gewiß nicht. Bist Du nun ruhig?"

"Ja." — Effard trat ein.

"Nun, mein Junge, Du haft ja heute Mittag gar nichts angerührt," sagte Herr Arnold freundlich — wie darfst Du Dich über den Borfall so aufregen!" Effard antwortete nicht.

"Ift er in seinem Zimmer?" fragte bie Mutter.

"Wer ?"

"Wilhelm."

"Ich glaube."

"Was macht er benn ba allein?"

"Ich habe nicht nachgesehen." Effard trat ans Fenster und trommelte gegen die Scheiben. "Papa," sagte er dann, "Du dispensierst mich wohl von heute ab davon, meinem Cousin bei den Arbeiten helsen zu müssen."

"Warum?"

"Ia, ich kann und ich werbe nicht mehr mit ihm zusammen sein. Ich möchte mich keinen Beleibigungen aussehen. Ich bin Student."

"Effard!"

"Ist Wilhelm heute Abend mit uns zusammen, Mama?"

"Gewiß . . ."

"Dann schick' mir, bitte, meine Stullen aufs Zimmer."

"Ich will keine Feindschaft in unseren Hause, Effard!" rief Herr Arnold mit Ansehen.

"Ich auch nicht, Papa. Darum mußt Du mir schon überlassen, wie ich mich bem Menschen gegenüber verhalte", erwiderte Ekfard und ging. —

Der Direktor schritt schweigend auf und nieber.

"Ich werbe Effard schon zureben, Abolf," sagte bie Gattin ängstlich.

"Lass" ihn nur . . . mag er thun, was er will . . . Soll ich ben Menschen hinaussetzen?! Hinaus auf die Straße?! Verlangt man das von mir?! Er ist der Sohn meines verstorbenen Bruders!"

"Errege Dich boch nicht so, Abolf . . . Ach, es ist ein reiner Fluch! . . . Das nennt man nun eine Wohtthat."

"Es i ft eine Wohlthat. Der Dank ändert nichts

an ber Sache. Ich bin Herr im Hause — ich habe ihn aufgenommen bei mir, jest bleibt er auch!" —

Abends saß bie Familie schweigend am Tisch; Martha hatte bas Bett verlaffen und war zum Abendstob erschienen. Effard sehlte.

"Rufe Wilhelm zu Tisch, Walter," sagte Herr Arnold kurz.

Der Kleine entfernte sich lautlos — es entstand eine bange, verlegene Pause. Martha starrte mit geröteten Wangen, in glühender Erwartung nach der Thür. Er hatte inzwischen den Kleist begonnen wie würde er aussehen, jest, im ersten, reinen Gefühl!

— Die Thür ging auf, Wilhelm trat mit Walter ein. Er nahm schweigend Plat. Seine Augen waren glanzlos, sein Mund verzerrt. — Martha sah starr zu ihm hinüber.

"Effen Sie doch, Wilhelm," stüsterte Frau Arnold und schob ihm die Schüffel hin.

"Danke." Er that sich auf, rührte aber nichts an. Unter eisigem Schweigen wurde abgegessen. Dann erhob sich Wilhelm und ging wieder hinaus.

"Sieht ber schlecht aus," meinte Grete. "So furchtbar verbiffen."

"Nun ja — heiter wird er nicht aussehen nach allbem, was ich ihm heute Mittag gesagt habe!" erwiderte Herr Arnold und setzte seine Pfeise in Brand. "Ich möchte wieder zu Bett gehen . . ." sagte Martha und stand müde auf.

"Ja, es ift beffer, mein Rind. Gute Nacht."

"Gute Nacht, Martha."

"Gute Nacht." ---

Sie trat auf ben Korribor hinaus und bickte spähend umher. Dort, in der äußersten Ede, stand Wilhelm. "Nun?" sagte sie und reichte ihm die Hand.

"Geben Sie mir die Hand . . wenn ich fertig bin," erwiderte er.

"Nicht zu schnell arbeiten, Wilhelm! Gute Nacht . . . "

Sie ging.

Als er allein war, warf er die Hände empor und fuhr sich wie rasend über das Haupt, blitzchnell und nur einen Augenblick — dann stürmte er in sein Zimmer.

## XI.

Die Sommerferien standen vor der Thür. Anfang Juli schloß das R . . . . Gymnasium — es wurden keine Zeugnisse, nur Admonitionen für schlechte

Leistungen verteilt. In ben oberen Rlaffen waren biese Ermahnungen selten, trop ber Fürsprache bes Direktors aber erhielt Wilhelm eine scharfe Abmonition in fast allen Lehrgegenständen. Seine Unaufmerksamfeit hatte bermaßen überhand genommen, bag bie Lehrer ihm die Michaelis-Bersetung nicht versprechen tonnten. Selbst in jenem Lehrgegenstande, ber bei ben meisten Schülern sonst leidliche Urteile aufweist, im "Deutschen", gab ihm Dr. Zweigel, der Litteraturfenner, noch in letter Stunde ein "mangelhaft" und nicht mit Unrecht. Mußte sich ber Lehrer nicht erzürnen, wenn er ein fo interessantes Auffatthema, wie bie "Treue im Nibelungenliebe" gab, und ber Schüler lieferte ihm bafür eine Arbeit ab. ber ber Schluß fehlte? Konnte er es burchgeben laffen, bag ihm Wilhelm bireft zeigte, die Sache fei ihm im Berlauf lanaweilia geworben?

Das Unerhörte geschah. Deutsch: mangelhaft. Jest hatte Herr Arnold Ursache, die geistigen Fähigskeiten bes Neffen zu verachten.

Wilhelm selbst hätte leichteren Herzens bem Schulschlusse entgegen gesehen, wenn er eines guten Zeugnisses hätte gewiß sein können. Und in die sem Gegenstande konnte er nur sich selbst als Richter bulben. Doch sein Ibeal hielt sich verschlossen und hatte sich finster von ihm abgekehrt. So rätselhaft

biese Erscheinung war — von dem Augenblide an, ba er ausführen wollte, was er im Beifte ichon fertig glaubte, fand er bas Mittel ber Wiebergabe nicht bas Wort. Es war, als triebe bunfle Gewalt ihn von sich felbst gurud, als ware ber Bebante zu beilig, zu tief, um geäußert werben zu konnen. Taufendmal sette er die Feber an - nie schrieb er ein Wort. Er hatte für fein eigenes, beißes Empfinden Ausbrud finden muffen, wenn er feinen Rleift sprechen ließ. Und boch, ein Werk sollte und mußte es ja werben, ein geschriebenes Werf. Seine Augen fonnten nichts fagen, und das ruhelos pochende Herz lag tief in ber Bruft verborgen. Er wollte fich überwinden. bem Rate Marthas, beffen Bebeutung er jest erft erfaßte, gehorchen: "Folgen Sie nur ein klein wenig bem Berftande." Er wollte technisch arbeiten, überlegen für fein Wert, entwickeln bie Geftalten . . . umsonst. Alles stand vor ihm, fertig und groß boch wenn er sich niedersette, trat ber Damon zwischen ihn und sein Papier, ber Damon, ber nicht bulben wollte bas Lieb über seine Leiben, ber nur ben leiden sehen wollte, der — Thränen für ihn hatte.

So schwoll ber Krampf in seinem Herzen empor. Jest erst fühlte er Kleists Gewalt über sich hereinbrechen, da er ihn wiedergeben und sich damit befreien wollte. Sich befreien. — —

Tag aus Tag ein faß Wilhelm an seinem Arbeitstisch, die Feber am Munde und starrte ins Leere. Nichts erreicht, nichts herausgeförbert, alles Chaos, wie ehedem, da ihm sein Traumbild erschienen. fühlte keine Thränen, nur eine steigende, verzehrende Angft. Wo er fich befand, folgte ihm ein Schatten, ber ihn zur Arbeit rief, zur ergebnislofen Arbeit. Schen hielt er sich von Martha fern. Jeder Blick von ihr, wenn er ihn auch noch so mild, so warm und ermutigend traf, machte ihn erbeben. Lag nicht Borwurf, Berachtung in biefer Sanftmut? Hatte er Wahnsinniger ihr nicht versprochen, geprahlt mit bem Werke, das er vollenden murbe? Er vollenden? Er? Gebanke war nichts, Gebanke verflog - That war Rettung. Und mahrend er schweigend bamit rang, boch noch einmal ihren fanften Ruspruch anzu rufen litt sie einen gleichen, lautlosen Rampf - ihm belfen zu fonnen. Er brauchte nicht auszusprechen, mas er litt - fie wußte es, fie las es aus ben verzerrten Bügen, dem abwesenden Blid. Sie fürchtete ben Tag des Schulschlusses, die Angriffe des Direttors gegen Wilhelm. Konnte da nicht ein Ausbruch kommen, schrecklicher, als bamals? Konnte nicht etwas geschehen, eine rasende, vorschnelle That? Doch nein .... das tiefe Gottesgefühl, das ihr felbst verklärend innewohnte, ließ ihr keinen Zweifel an ihm aufkommen. Den Halt, ben sie empfand, mußte auch er haben.

Der Tag bes Schulschlusses kam. Schweigend, mit finsterem Gesicht nahm Herr Arnold die Abmonition aus Wilhelms Händen entgegen. Wilhelm wartete noch auf eine Antwort; als er keine erhielt, verließ er das Zimmer.

"Fast jeder Gegenstand mangelhaft — ein schönes Resultat," murmelte Herr Arnold.

"Willst Du ihm nicht Privatstunden . . ." bes gann die Gattin.

"Aber nicht bei mir!" rief Herr Arnold schnell.

"Bei mir auch nicht!" echote Effarb.

"Was foll benn aber mit ihm werben?!"

"Beiß nicht." herr Arnold ging zornig hinaus.

"Kannst Du Dir bas erklären, Effard?" wandte sich Frau Arnold an ihren Sohn.

"Was, Mama?"

"Daß die Unaufmerksamkeit ihn so verdirbt?" Effard zuckte die Achseln.

"Er hat sich Dir gegenüber boch einmal geäußert — fuhr bie Mutter fort. Hat er nicht?"

"Ach laff' mich bamit zufrieben, Mama — ich

bitte Dich! Was mich bas angeht. Ich weiß nichts." —

Er hatte Wilhelm Schweigen versprochen.

## XII.

Direktor Arnold hatte dies Jahr traurige Sommerferien. Ein tiefer Mißmut griff in ihm Platz, er bedauerte sich selbst eben mehr, als die Seinen. Ein Reiseplan wurde aufgegeben, nachdem der Geheimrat deswegen mit dem Chepaar konferiert hatte. Er wußte für Martha keine Kur mehr zu raten, alles war versucht.

Schonend stellte er dies ben Eltern bar: "Lassen Sie sie ruhig in Berlin. Auf der Reise können Sie sie boch nicht vor jedem Temperaturwechsel schützen. Allein schon die Eisenbahnsahrt. Lassen Sie sie hier."

Frau Arnold wollte ihren Gatten überreben, auf eigene Faust eine Erholungsreise, vielleicht in Effards Begleitung zu unternehmen, er aber ging auf nichts ein. Das sonderbare Bangigkeitsgefühl, welches seine Gattin schon längst erfüllte, hielt nun auch ihn zurück.

Sonntags machten sie meist Spaziergänge in den Tiergarten oder fuhren in den Grunewald hinaus. Eine behagliche Stimmung kam aber auch bei diesen Ausslügen nicht auf. Wenn Wilhelm sich nicht besonders entschuldigte, wurde er stets mitgenommen. Herr Arnold ließ ihn ungern allein in seiner Wohnung.

Bei Gelegenheit eines solchen Sonntagnachmittagsausfluges kam Wilhelm endlich zu ber ersehnten Unterredung mit Martha. Die Eltern hatten
mit Effard auf einer Bank Platz genommen, Grete
setzte sich zu ihnen und Martha beschäftigte sich in
unauffälliger Weise mit Walter. Sie spielten Ball
und entsernten sich während des Spieles allmählich von
ben Ihren. Wilhelm erkannte die günstige Gelegenheit, er entschulbigte sich und traf auf einem Umwege
inmitten hängender Gebüsche mit Martha zusammen.

"Da is ja Wilhelm!" rief ber kleine Walter. "Spicl' mit, Wilhelm!"

"Nein, Walter," sagte die Schwester und wechselte rasch einen Blick des Einverständnisses mit ihrem Vetter, "Du mußt jetzt allein spielen. Ich will mich seben!"

Walter gehorchte und spielte vergnügt weiter, inbem er mit seinem Spaten Kreise in die feuchte Erbe zog. Wilhelm nahm neben ihr Platz. "Wenn er Ihren Eltern nur nichts erzählt," flüsterte er.

"Nein, nein — wir wollen ihn nur ruhig spielen laffen."

Er sah vor sich hin, sein Mund blieb fest geschlossen. — Über ihnen in den Zweigen sangen übermütige Finken herab.

Endlich begann Martha: "Ich glaube, Sie sind mir doch nicht gefolgt, Wilhelm."

Er zuckte heftig zusammen. "Rann man bas?" flüsterte er.

"Haben Sie es wenigstens versucht?"

"Bersucht. Ach... Sie haben ja keine Ahnung ... von dem Augenblicke an, wo Sie aus meinem Zimmer gingen . . ."

"Haben Sie schreiben wollen — nicht wahr? Ja, so meinte ich's aber nicht."

"Ich weiß, was Sie meinten, Martha. Sie meinten es so gut mit mir. Aber haben Sie nur erst den Stoff — ich meine so die ganze Sache vor Augen — ich sage Ihnen . . . wo bleibt da die Bernunft."

"Aber Sie haben jest Zweifel an ihrer Kraft bekommen. Unnötigen Zweifel. Das thut mir so leid."

"Unnötigen Zweifel?" rief er laut, voll Bitter-

keit. Sie legte beschwichtigend die Hand auf seinen Arm. —

Walter bachte, Wilhelm hätte nach ihm gerufen, und kam herbeigesprungen: "Was willste, Wilhelm!" "Nichts," erwiderte Wilhelm leise. "Geh nur wieder spielen." Der Kleine trollte davon.

"Sehen Sie nun ein," fuhr Martha fort, "baß ich Grund hatte, Sie vor dem Herzen zu warnen? Sie glauben, ich kenne die Aufgabe nicht, die Sie sich gestellt haben. Wilhelm, wie würde ich mich so auf Ihr Werk freuen, wenn ich nicht ahnen würde, was es bedeuten kann."

Er sagte mit zitternber Stimme: "Db ich es fertig bringen werbe, Martha . . . ich weiß nicht."

"Haben Sie nicht innerlich alles fertig? Sagten Sie mir nicht so?"

"Ja . . . so sagte ich Ihnen."

"Nun und? Lassen Sie boch jest den Verstand mit dem Herzen arbeiten . . . ich meine, lassen Sie den Verstand so recht tief ins Herz hineinsteigen . . . ein bischen Kälte in all' das Feuer, Wilhelm dann werden Sie sehen, dann wird es schon werden."

Er sah sie an. "Das ist noch das Schlimmste, was mich treffen konnte . . . daß ich jemanden finde . . . der an mich glaubt."

Sie erfaßte nicht sogleich, welche Bebeutung in

biefen Worten lag. — "Wie kann bas schlimm für Sie sein?" fragte fie langfam.

"Martha, ich möchte fie bloß fragen — was hat Ihnen eigentlich folchen Glauben an mich gegeben?"

"Was fie gelitten haben — und bag Sie leben geblieben finb," erwiderte fie fest.

Er ftarrte fie an. "Leben - geblieben?"

"Daran sah ich, daß Sie einen Halt hatten, Wilhelm. Warum schnen Sie sich nur immer nach dem Zukünftigen? Haben Sie denn nichts? Ist es benn nicht ein Trost für Sie, daß Sie Kleist so versstehen, so mit ihm leben können?"

Das Lächeln kam auf seine Lippen. "Trost? Darauf möchte ich Ihnen nicht antworten, Wartha. Sie können es wohl für etwas Großes halten, daß ich — leben blieb. Ich blieb eben für meine Arbeit leben. Wenn ich nun dafür aber nicht leben kann?"

Sie sah vor sich hin, ein Zittern überlief sie. "Es ist schrecklich, wie das über Ihnen liegt . . . Aber doch auch schön, Wilhelm! Denken Sie an Ihr Werk! Ich glaube, man muß Ihnen nur ein bischen Mut einsprechen, Sie haben zu wenig Anerkennung. . . . Haben Sie doch Mut! Sehen Sie sich hier um

- die schönen Baume, ber himmel mit ber Sonne
- ist bas nichts? Sehen Sie Walter bort spielen
- ber hat keine Sorge um morgen und wird boch

auch einmal ein benkender Mensch werden! Wilhelm, nehmen Sie den Aleinen zum Beispiel! Sehen Sie boch darauf, wo Sie sind!"

Es war seltsam ergreifend — sie, die unbewußt den Tod vor Augen hatte, sprach ihm, der nur als Dichter litt, Trost ein. Wessen Leid war größer? Es sollte sich erweisen.

"Wenn ich für etwas dankbar wäre, müßte ich's dafür sein, daß ich Sie gefunden habe, Martha," erwiderte er bewegt. "Aber glauben Sie mir, ich sehe nur zuviel auf das, was mich umgiebt. Meine Sache umgiebt mich — das ist es. Ich bin noch jung — ich muß noch lernen. Wie kann ich lernen, wenn ich jetzt schon solche Aufgabe habe . . ."

"Könnten Sie die Aufgabe nicht ein wenig — ruben laffen, Wilhelm?"

Er sah sie erschrocken an. "Martha — ich glaube — Sie verstehen boch noch nicht, was Keist ift . . ."

"Biclleicht. Aber ich weiß, was Sie sind. Sie sind auf einem gefährlichen Wege, Wilhelm. Halten Sie ein — Sie wissen nicht, was es heißt, wenn ich zum Einhalten rate. Halten Sie ein. Ober — schreiben Sie."

Er lächelte. "Wollen Sie mir auch sagen, wie?" "Geben Sie auf, alles geben zu wollen. Wenn Sie klein anfangen, wird bas Kleine aus sich selbst groß werben."

"Ich verstehe Sie wohl . . . Ich will mich bezwingen."

Sie sah ihn mit leibender Freude an. Thränen standen ihr in den Augen. "Run wird es besser werden, Wilhelm . . . Passen Sie auf."

# XIII.

Für den letzten Sonntag, welcher in die Ferien siel, beabsichtigte Herr Arnold mit seiner Familie noch einen größeren Ausflug zu unternehmen. Am voraufgehenden Sonnabend fand bei Tisch eine Beratung statt, welches Ziel man sich stecken sollte. Ieder nannte einen anderen Borort Berlins. Steglitz, Grünau, Pankow und Tegel, alle Himmelsrichtungen wurden durchgenommen. Am stärksten fühlte man sich zur Potsdamer Gegend hingezogen.

"An Potsbam selbst müßten wir aber ben ganzen Tag wenden," meinte Herr Arnold — "das wollen wir doch nicht."

"Ift benn nicht was hubsches zwischen Potsbam und Berlin, wo man hin kann?" fragte Grete. "Ich ware bann schon am meisten für Wannsce," meinte Effarb.

Martha fah Wilhelm an.

"Du hast wohl recht, Effard," sagte ber Bater — "man hat ja bie Fahrt nach Wannsee jest so bequem."

"Und billig."

"Nun, dies auch. Ich bin fehr lange nicht bort gewesen. Bietet benn Wannsee eigentlich viel?"

"D, ber See ist großartig, und ber Walb ist auch sehr schen Swürdigkeit hat Wannsee ja auch."

"Welche benn?"

"Nun, das Grab von Heinrich von Kleist liegt doch da."

"Richtig — ich erinnere mich," sagte der Direktor. "Dort sand ja am 21. November 1811 der traurige Selbstmord statt." Herr Arnold sah nachdenklich vor sich hin. "Es ist schade, daß Kleist kein sertiger Dichter geworden ist. All' die unleugbaren Schönsheiten bei ihm werden dem Leser durch Roheiten und Unreise vergällt. Er hat seinem Leben in Verzweisslung selbst ein Ziel gesetzt, weil er eben keinen Halt in sich trug. Ein warnendes Beispiel — ein Talent ohne Gott!" —

Nach einer Pause meinte Grete: "Ich möchte ganz gern mal den Prinzen von Homburg sehen — Else Simon hat'n mir neulich geborgt."

"Nein, nein, Grete. Wir werden uns unseren Wilhelm Tell im Schauspielhause ansehen, wie ich Euch versprochen habe — ich will Euch nur Vollensbetes, nichts Unreises zeigen. Wilhelm — wie ungesschickt!"

Der Neffe hatte sein Glas so heftig auf ben Tisch gestellt, daß es zerbrach. —

"Bei Bannfee bleibt es alfo?" fragte Effarb.

"Jawohl. Wir effen erst zu Hause und fahren bann vom Wannseebahnhof ab. Wirst Du mitkommen können, Martha?"

"Ich möchte erst Worgen abwarten. Aber ich bitte bringend, laßt Euch nicht burch mich zurückhalten."

"Und Du, Wilhelm? Schließest Du Dich uns an?"

"Wenn Du erlaubst, Ontcl."

Sie standen auf. Martha trat in den Erker, Wilhelm näherte sich ihr.

"Wollen Sie wirklich mit?" fragte sie ihn leise. "Sie werden das Grab sehen."

"Ad."

Am Sonntag nach dem Mittagessen brach die Direktorsamilie auf und begab sich zu Fuß durch heiß belebte Straßen nach dem Bahnhof. Wartha war nicht mitgekommen, sie wollte sich mit ihrem Alavierspiel den Nachmittag vertreiben. — Das Shepaar Arnold ging voraus, hinter ihnen Effard und Grete, den Beschluß machte Wilhelm mit Walter. Der Aleine hatte am wenigsten Scheu vor seinem Better, er sprach ganz munter mit ihm, und die Anderen waren froh, sich nicht mit Wilhelm einlassen zu brauchen.

Wilhelm hatte sich eigentlich ohne rechte Überlegung biefer Partie angeschloffen. Marthas Bebenten, er werbe burch ben Anblick bes Grabes beunruhigt werben, hatte ihn nur mit noch ftarkerer Sehnsucht nach diesem Anblick erfüllt. Bevor er noch ben Ort, an den er schon so viel gedacht, kennen lernte, war er ihm schon vertraut. Er stellte sich ihn vor in tiefftem Walbe, nur von durch bas Laubwerk blitenden Sonnenstrahlen erleuchtet - ein Beheimnis ber lärmenden Welt, ein Beiligtum, wenig gefannt und bem, ber es auffuchte, ein Riel bes Friebens. Sollte er biefen Anblick fürchten? Gin eigenes Befühl half ihm barüber hinweg: Er muffe ben Ort fennen lernen . . sich vertraut machen . . . Er wußte nun weiter nicht -

Der Wannsecbahnhof neben der Potsdamer Bahn war dicht von Ausslüglern belagert. Das schöne Augustwetter hatte die Berliner herausgelockt. Herr Arnold kaufte die Fahrkarten, man stieg die Treppe zum Bahnsteig hinauf und postierte sich in kriegsluftiger Erwartung des Sturms auf die Rupces. Der Zug lief ein, der Sturm begann. Der sonst so sanste Herre Direktor erkämpste mit Löwenmut ein leeres Kupee, schob Frau und Tochter hinein, Effard solgte mit Walter, Wilhelm aber wurde von den anderen Kämpen zurückgedrängt.

"Wo steigst Du ein, Wilhelm?" rief ihm Walter zu.

"Ich fahre britter Klasse!"

Die Pfeife bes Zugführers ertönte. Wilhelm schwang sich noch im letten Moment auf ein Trittbrett. "Nanu, nanu — man keene Sachen!" Zwei nervige Arme zogen ihn in den Wagen — der Zug dampste ab.

Wilhelm befand sich zwischen zwei Arbeitersamilien, welche von einer Bank zur anderen eine schreiende Unterhaltung führten und mit ihren heftigen Gestikulationen ihn beständig hin und herschoben. Es war eine Fahrt voll Drang und Enge. In Steglitz wurde endlich ein Platz leer — Wilhelm konnte sich setzen. Bei Lichterselbe, Zehlendorf, Schlachtensee wurde

Station gemacht — von Schlachtensee an befand sich Wilhelm allein in seinem Kupee. Die nächste Station sollte Wannsee sein. Mit träumerischer Spannung blickte er hinaus. Die Gegend schien in dem zurücksslutenden Rauch der Lokomotive wie in Nebel gehüllt, helle Telegraphenstangen auf schwarzem Kieserngrunde huschten vorüber, der Himmel war bleich und wolkenlos. Da endlich kam der See. Der Wald wurde licht, eine silberig glizende Masse erschien hinter den Stämmen, immer größer und weiter und eine Sekunde lang trat der See in seiner ganzen Ausdehnung hervor. Mächtiges Bild. Mächtiger für Wilhelm, der bei diesem Anblick an Kleist dachte.

Ein schriller Pfiff. "Wannsee!" Der Zug hielt. Wilhelm stieg aus und traf nach kurzem Suchen wieder mit der Familie Arnold zusammen.

"Na, bifte mitgekommen, Wilhelm?" rief Walter erfreut.

Wilhelm lächelte: "Wie Du siehst."

"Du hättest Dich uns nur anschließen sollen," meinte Herr Arnold verstimmt, "am Sonntag muß man auf der Eisenbahn umsichtig sein. Kommt jetzt — wir wollen die Chausse entlang gehen, da haben wir den See am besten vor Augen. Welches Lofal nanntest Du doch vorhin, Etfard, wo wir Kassee trinken könnten?"

"Den Kaiferpavillon, der liegt am See. 3ch weiß das noch von der Landpartie her, die ich früher mal mit den Primanern nach Wannsee gemacht habe."

"Schön, wir werden uns bort erst ein wenig ausruhen und bann bie Gegend beschen."

"Auf das Denkmal von Kleist freu' ich mich riefig!" rief Grete. —

Sie bogen nun vom Bahnhof in die Chaussee, welche am Seegestade entlang in die Villen-Kolonie führt. Es war drückend heiß geworden und gab wenig Schatten. Der von vorausrollenden Wagen aufgewirbelte Staub war nicht dazu angethan, den Durst, den die Bahnfahrt geweckt, zu löschen.

"Da is nu solche Menge Wasser und man hat Durst!" äußerte enblich Walter. Alle lachten.

"Du wirst balb befriedigt werden, mein Kind. Der schöne Anblick bes Sees muß Dir einstweilen genügen. Die Hitze ist in der That unerträglich..." Herr Arnold nahm seinen breitkrämpigen Strohhut ab und wischte sich die Stirn. Wilhelm starrte auss Basser.

An einer Biegung bes Weges, in geringer Höhe über ber Chaussee, erschien bas ersehnte Lokal, der Kaiserpavillon. Sie stiegen die steilen Treppen hinauf und ließen sich an einem Tische nieder, von welchem

aus man ben Wannsee weithin überblicken konnte. Herr Arnold bestellte Kaffee, erquickte sich selbst aber erst an einem Trunk kühlen Selterswassers. Num wurde er lebhaft, und die eingetrocknete Zunge geswann wieder Kraft zu gedankenreichen Auslassungen. Er machte auf die Schönheit der Umgebung ausmerksam, und seine Worte erst dursten Gattin und Grete, Ektard und Walter von dieser Schönheit überzeugen. Wilhelm hörte nicht zu, er saß abgewandt, die Augen tauchten in die glitzende Flut. Der See war leicht dewegt, einzelne Segelboote belebten die weite Fläche. Diesseits umfäumten lichte Villen das Ufer. Die Sonne hatte ihr glühendes Spiegelbild im See. Es herrschte tieser Friede — nur ein Gesang aus den Booten und der leis aufklatschende Wellenschlag tönten herüber.

Herr Arnold beobachtete seinen Neffen. Es ents ging ihm nicht, daß die Naturschönheit ihn ergriffen, und er wollte diesen günstigen Moment, auf ihn einzuwirken, nicht unbenutzt lassen.

"Es ist doch wunderbar herrlich," begann er, "wie die Natur das mächtigste Werkzeug Gottes gesworden ist. Wer da verstört ist, wer sich da quält mit Zweisclsqualen und zu verstockt ist, den geraden Weg zu Gottes Kirche zu sinden, der wird von Mutter Natur ohne sein Dazuthun Gott nahegebracht! Kinder ich kenne Euch — Ihr seid brav — es ist

bas kein Berdienst, Ihr wißt es. Aber bas Leben steht Euch noch bevor, und jedem Menschen bringt bas Leben bittere Stunden — behaltet die Augen für die Schönheit offen, Gott offenbart sich in der Schönheit!"

Langsam wandten sich die Augen der Anderen zu Wilhelm hinüber, der aber verharrte in seiner abgewandten Stellung.

Herr Arnold lehnte sich unmutig zuruck. "Wo bleibt benn ber Kaffee, Rellner!"

"hier, mein herr."

Sie tranken. Währenb des Trinkens drückte Frau Arnold ihrem Gatten schweigend die Hand. Er lächelte und trank Kaffee.

"Ich hätte aber nichts für Dich bestellt, Wilhelm, wenn Du nichts trinkst."

"Ich habe mich schon mit Walter geeinigt," erwiderte Wilhelm. "ber übernimmt meine Tasse."

"So, fo." -

Als enblich auch noch ber mitgebrachte Kuchen verzehrt war, erhob sich ber Direktor. "Es ist spät geworden, wir müssen uns beeilen, wenn wir noch ein wenig Umschau halten wollen. Das Denkmal Kleists wollt Ihr doch alle gern sehen — nicht wahr?"

"Ja, Papa!" rief Balter.

Herr Arnold wandte sich nun an den Kellner um Austunft, wo sich das Grabmal befände.

"Thut mir leib, mein Herr, weiß ich nicht — ich bin Saisonkellner."

Da rief ein kleiner Junge, ber babei stand: "Ach, Sie meinen wol das Irab mit's Eisenzitter rum? Ja kommen Se man :— ich wer' Ihnen Bescheid zeigen."

"Danke schön, mein Junge," sagte Herr Arnold — "kommt, Kinder, unser kleiner Führer wird uns an Ort und Stelle bringen!"

Der Junge schritt vorans. Einen Augenblick zauderte Wilhelm — bann folgte er den Anderen. Bon der Chaussec abbiegend, betraten sie einen am Bahngleise entlang führenden, lehmigen Fahrweg. Rechts stand dichtes Gehölz. "Ift es hier?" fragte Wilhelm.

"Na jewiß, beim kleenen See is es."

Wilhelm erinnerte sich jest ber Schilberung, welche in feinem Buche von Rleisis Grabmal entworfen war.

"Halt!" rief ba ber Junge. "Nu jeh'n Se mal hier runter."

Ein kleiner Wildpfad führte in ein etwas tiefer gelegenes Wiesenthal hinab. "Seh'n Se da drüben ben Hüjel?" "Za."

"Und oben druf die vier Steine mit'n Sitter awischen?"

"Ja."

"Das is es."

"Hier mein Junge, schönften Dank." — Wilhelm sah nach bem Hügel hinüber.

"Das war rasch gefunden," sagte Herr Arnold — "kommt, Kinder. Nun, Wilhelm, kommst Du?" Wilhelm sah nach dem Hügel hinüber und blieb stehen.

"Was hast Du benn?"

"Nichts."

Balb standen sie oben auf dem Hügel. Rauhe Kiefern gaben einen dunkelrauschenden Hintergrund sür das epheuumsponnene Grab; eine Marmortascl daraus meldete: "Heinrich von Kleist. Geboren 18. Oktober 1776, gestorben 21. November 1811." — Henriettens war nicht Erwähnung gethan. Das Grab umschlossen vier durch eiserne Gitter verbundene Granitsteine. Ein welker Lorbeerkranz lag auf dem Hügel, die schwarze Schleise um den Fuß eines starken Baumes gelegt, der aus dem Grabhügel emporstieg.

"Sieh mal, Papa — eine Eiche is da rausgewachsen," sagte Walter halblaut.

Wilhelm sah haftig zur Krone hinauf. — Scine

Augen wurden bunkel und ftarr, die Lippen öffneten sich, eine furchtbare Glut stieg in ihm auf, und der Umgebung vergessen, sagte er tonlos: "— Alles . .?"

Der Direktor sah ihn an: "Wilhelm, Du bift so blaß — ist Dir nicht wohl?"

"Ich bin — wohl . . . wollen wir . . . weg?"
"Du sichst ja ganz fürchterlich aus! Wilhelm!"
"Es wär mir lieb . . . wenn wir nach Hause
. . . fönnten." Er taumelte.

Da trat Effard rasch zu ihm hin, saßte ihn unter und führte ihn den Hügel hinab. "Lass" nur," slüsterte er zu seinem Bater zu — "Du kennst den Zustand nicht bei ihm — wir wollen nach Hause, dann geht's vorüber."

Schweigend gingen sie die Chausse nach dem Bahnhose zurück. Nun hatte Wilhelm das Grab gesehen. Nun kannte er seine Bestimmung: er sollte Kleist empfinden, nie geben. Während er noch einmal zurücksah nach dem Hügel mit den vier Steinen, dachte er an Tod.

#### XIV.

Der Todesgedanke war ihm nicht schrecklich, denn er war ihm nicht neu. Dasselbe, was er bei Kleist empfunden, Tod sei Ergebnis des Lebens, hatte auch ihm von jeher vor Augen gestanden, und jetzt, da das einzige ersterbenswerte Gut, sein Gedicht ihm versagt blieb, fühlte er sich dem letzten Ergebnis nur näher. Er hatte geglaubt, Kleist zu empfinden. Jetzt empfand er ihn.

Besaß er keine Besähigung? War er benn wirklich kein "Talent"? Und diese unaussprechliche Glut, die er fühlte, die in ihm hochstieg und Außerung slehte — sie sollte nichts besagen? Nichts. Wenn er hier wirklich empfand, wenn er hier prüfen wollte, ob er ehrlich war vor sich selbst, bann durfte aus seinem Leid kein Lied werden. Dann mußte er untertauchen im Dunkel, ungesehen, ungesliebt, wie der, der alles konnte, was er nur ersehnte, und zuletzt doch schwieg.

Was zauberte er noch? Ein schneller Entschluß — zitterte er vor dem? Konnte es wohl ein schöneres Ausklingen geben, ein sanfteres Hinüberschlafen, als bort, wo aus Grabesdunkel heraus noch das wachsende Leben, die Siche, emporgestiegen war? Er brauchte

vielleicht nicht einmal Mörder zu werden an sich selbst, um dort einzuschlasen. Das Bewußtsein, bei ihm zu sein, langsam in seine Arme hinabzusinken, mußte schou tötlich wirken. Und wenn es nun eine That sein mußte, dies Ende? Er hatte Mut. Er wollte es thun und nur daran denken, was nach der That kommen würde. Wartha hatte einmal von einem Ausweg gesprochen, welchen ihm sein Werk versichaffen könnte. Es lag ein Zauber darin, diesen Ausweg zu sinden. Nun fand er ihn — anders freilich, als sie dachte — ganz anders.

Dennoch zauberte er. Feige war er nicht, und all sein Hoffen lag bort, wo er sterben wollte. Wie starb benn Kleist? — Er starb nicht allein . . . Nicht allein. War bas entscheibenb? Sprach also boch Mutlosigkeit selbst noch im letzten Augenblick ber That mit?

Was war Henriette für Rleist? Nicht Liebe . . . Nichts Ewiges hatte sie zusammengeführt, nur . . . was? — Beibe wollten sterben, um zu sterben. Er, ba seine Seele, sie, da ihr Körper gelitten. Und als sie sich gefunden hatten, wurde aus dem gemeinsamen Wunsche beider gemeinsame That. Hätte Kleist ohne Gefährtin die letzte Kraft gesunden? Die letzte Kraft lag gerade in der Gefährtin. Mut. Überwindung.

Wilhelm lag mit offenen Augen ba und bachte an seine Gefährtin.

Die Ferien waren zu Ende. Wilhelms Hoffnung, sein Körper werbe ihn von den verhaßten Schulpflichten entbinden, erfüllte sich nicht. Er blieb gesund, wenn er auch wenig Schlaf fand, und der quälende Druck im Ropf ihm die Fähigkeit nahm, andere Gedanken, als seine fürchterlichen eigenen, zu sassen. Er bezwang sich aber dergestalt, daß seine Umgebung ihn für völlig normal hielt, und der Direktor die immer geringeren Leistungen ganz auf die Beschränktheit und Trägheit des Nessen

Herr Arnold gab es auf, auf Wilhelm einzuwirken; er beschloß, ihn zu Weihnachten von der Schule fortzunehmen und ihm eine kaufmännische Stelle zu verschaffen. Diesen Entschluß gab er seinem Neffen in dürren Worten kund, und dieser war zu seinem nicht geringen Erstaunen vollkommen einverstanden. So verging der September, verging der Oktober, ohne daß Wilhelm zu einer Entscheidung kam. Der November sollte sie ihm bringen.

Es gab feinen langen Winter in biefem Jahre.

Anfang November wurde es bitter falt, und eines Morgens lag jum Entjuden ber Schuljugend tiefer weicher Schnec auf Häusern und Straßen. Das Chepaar Arnold fah dem beginnenden Winter ftets mit angstvoller Sorge entgegen - es war bies die ungunstigfte Zeit für Martha. Benn ber erfte Froft mit seinen eisigen Winden babertam, mußte bas Mabchen gehütet werben wie eine Subpflanze im Treibhaus, benn ber geringfte Anftog konnte fie niederwerfen. Der Beheimrat verfaumte es nie, für ben November bie schärfften Borfichtsmaßregeln zu geben. Martha schien diesmal einen besonders schlechten Winter haben zu sollen, ein qualender Suften hielt fie ben ganzen Tag über im Zimmer, und die Stubenluft ward ihr auf die Dauer ebenso schädlich, wie braufen der falte Wind. Bas aber die Eltern am meiften beunruhigte, war eine wachsende Migstimmung, welche man fonst auch während ihrer schwersten Leidensstunden nie an Martha beobachtet hatte. Sie lag fast ben ganzen Tag über teilnahmslos auf bem Sofa und murbe erregt, wenn man fie über ihren Buftanb befragte.

Am Nachmittage bes 20. November, einem Sonnsabend, kam Wilhelm aus der Turnstunde und begab sich, da er die Flurthür zufällig offen fand, ohne zu läuten, durch den Korridor in sein Zimmer. Es

wurde schon frühzeitig bunkel, und Frau Arnold hatte sparsam, wie sie war, noch keine Anweisung gegeben, auf bem Flur bas Gas anzuzünden.

Wilhelm ließ die Thür seines Zimmers offen und warf sich erschöpft auss Sosa. Aus dem gegen- überliegenden Wohnzimmer hörte er eine Unterhaltung herübertönen; er unterschied die Stimmen des Shepaares und eine dritte — die des Geheimrats. Der Arzt war bei ihnen. Wilhelm starrte teilnahmslos vor sich hin. Plözlich kam die Unterhaltung näher, die Thür des Wohnzimmers wurde geöffnet, Wilhelm sah drei Gestalten heraustreten, konnte sie aber in der Dunkelheit nur an ihren Stimmen unterscheiden.

"Die Sonne geht jett schon so früh, Herr Gescheimrat — verzeihen Sie nur — Auguste, willst Du nicht Licht holen?" sagte Herr Arnold mit seltsam bewegter Stimme.

"Ach, lassen Sie doch," erwiderte der Geheimsrat, "ich weiß ja . . . hier hängt mein Pelz — den fühle ich schon."

Herr Arnold war ihm beim Anzichen behilflich. "Wie gesagt — ich kann Ihnen nur wieder und wieder die große Aufgabe vor Augen führen, welche Sie dem Kinde gegenüber haben," begann der Geheimrat. "Hört hier auch niemand? —" fragte Herr Arnold angstvoll.

"Nein, nein, Abolf, — Wilhelm ist noch gar nicht aus der Turnstunde zurück, sein Zimmer ist ja dunkel."

"Bester Herr Geheimrat," begann jett der Direktor, "Sie kennen unsere Martha jett schon so lange, Sie haben die surchtbare Krankheit von Andesginn verfolgt — ich weiß, Sie wollen uns keinc salschen Hoffnungen machen — aber Du mein Gott — ein Mädchen von neunzehn Jahren — ist denn die Schwindsucht wirklich . . .?"

Wilhelm hörte einen schluchzenden Laut — Frau Arnold weinte.

"Sie sagen es, Herr Direktor. Ich bin Arzt und Sie wollen Wahrheit."

"Gott, Gott — womit habe ich bas verbient!"

"Ich sage Ihnen boch nichts Neues, bester Herr Direktor. Auf ihren Wunsch habe ich bas Mädchen nochmals von Grund aus untersucht — — ja, wie ich Ihnen sage: Noch zwei Jahre vielleicht."

"Auguste, benke an Gott! Ich benke auch an Gott!"

"Das ist das Einzige, was uns übrig bleibt. Wir sind alle Menschen, namentlich wir Arzte. Biels leicht giebt ihr der da oben ein längeres Leben, als ich prophezeihen kann. Es giebt Beispiele. Das Einzige, was mich heute wirklich beunruhigt hat, ist bie Mißstimmung, die Apathie, welche sie diesen Winter zeigt."

"Ach bester Herr Geheimrat . . . ich kann mir gar nicht enträtseln, woher die gekommen ist! . . . "

"Sie auch nicht, gnäbige Frau?" —

Frau Arnolds Antwort erfolgte erst nach einer Pause: "Nein."

"Nun, es wird eben in der wachsenden Krankheit liegen. Haben Sie nur Mut, liebe . . . Sie können boch nicht aussorgen für ihr Leben . . . nicht wahr . . . und wenn es wirklich einmal vorbei sein muß . . . na . . dann haben Sie Ihr schönes Bewußtsein . . . Bei Gott, ich kann Ihnen weiter nichts sagen."

Die Flurthür wurde geöffnet und wieder geschlossen — ber Geheimrat ging. Ein leises Schluchzen wurde noch laut, dann begaben sich die Cheleute müden Schrittes in das Wohnzimmer zurück.

Wilhelm erhob sich vom Sofa — ein Lächeln ging über sein Antlit — — Doch jett nur Überlegung, Kälte — — Er schlich sich mit größter Borsicht auf den Flur, zog den Überrock an, sette den Hut auf und verließ die Wohnung. Draußen auf der Treppe wartete er einige Minuten, dann zog er die Klingel. Er wollte den Direktor sicher machen,

als ob er eben erst aus ber Turnstunde käme. Herr Arnold öffnete, er sah düster und mitgenommen aus. Schweigend ließ er den Neffen ein. Wilhelm ging schnell an ihm vorüber in sein Zimmer, schloß die Thür, zündete die Lampe an und schrieb einen Brief.

#### XV.

# "Martha — — —

Sie haben gewiß auf einen Entschluß gewartet, ben ich fassen würde. Ich kann Ihren Gedankengang erraten. Schen Sie — Ich hatte Ihnen da was vorgeprahlt von einem Stück, das ich schreiben wollte — Die Idee hat Ihnen gefallen, weil Ihnen Kleist gefällt. Nicht wahr, Martha? Wir wollen uns doch nichts vormachen! Wenn wir jetzt nicht die Wahrheit sinden können . . . nun, ich will mich befleißigen. Verlieren Sie nur nicht die Lust, den konfusen Blödsinn hier zu lesen. Vielleicht interessiert Sie, was ich Ihnen zu sagen habe. Wahrhaftig, Martha, ich weiß selbst nicht mehr, was ich eigentslich ehrlich meine . . . Sie waren immer so herzlich

gut zu mir . . . Bei Gott, Ihr Bater hat mir Gutes gethan — aber ich will ehrlich sein, ehrlich, ehrlich — — ich haffe Ihren Bater!!!

Nun, nun . . . das wird ihm nicht schaben . . wenigstens nicht mehr lange — - hören Sie also meinen Entschluß - und - nun Sie werben ja nichts bagegen fagen . . . Alfo ich weiß jest, baß ich Rleift nie schreiben werbe - bas weiß ich jest . . . Sie konnen mir ja fein größeres Glud wünschen, als daß ich das weiß - - Martha, wo haben Sie ihre Ahnungen her? Warnten Sie mich nicht vor Rleists Grab? Wie konnten Sie mich bavor warnen, Martha? D . . . bas Grab ist ja fo schön! Ich freue mich ja so barauf, es wieder zu sehen! Ach Sie wissen ja nicht, wie ich mich barauf freue! — - - Nun zu Ihnen. Ich schreibe Ihnen, weil die verfluchte Sklaverei hier im Saufe mir nicht erlaubt, daß ich mich hinschmeißen kann vor Ihnen, Banbe entzweidruden, Ihre Aniee fuffen, Ihre fleinen, reizenden, o bie fleinen Suge! Möchten fie lahm fein bie Ruge! Möchten fie blind fein bie Augen! Und boch so schön bleiben, so wunderbar schön!! Das wäre vollendet! Run, haben Sie keine Angst . . . ich liebe Sie nicht . . ich bin auch nicht verrückt . . . ich will mich nur in ben Tob reinreben . . . bas hat Kleift auch gethan . . . also Martha

— wissen Sie, was Ihre Krankheit ist? Sie werben es ja ohne Namen wissen. Was brauchen wir Namen für unser Leib. Was das Leid ist, das weiß doch kein Geheimrat! — Sie sind schwindsüchtig, Wartha — ich Narr brauche Ihnen das zu sagen — — Wie ein Died in der Nacht habe ich's beslauscht, wie der Arzt es Ihren Eltern gesagt hat — — Sie würden nur noch zwei Iahre zu leben haben — — o, Martha, doch ein Jammer! . . . Ich kenne Sie, ich weiß, was Sie sind, wie Sie sind, wie seie sind, wie schen, wie serz und Seele, wie der junge Morgen, so schön! D Martha, Martha — ich weine um Sie und freu' mich um Sie!

Ich will ein Ende machen. Gehen Sie doch mit mir. Ich finde keine Worte, die diesen Herzenswunsch bekräftigen könnten. Fürchten Sie nichts, wenn Sie mit mir sterben. Ich kenne den Tod . . . ich glaube, ich kenne ihn. Wollen Sie etwa abwarten, dis er zu Ihnen ans Lager tritt, dis er Sie anglotzt mit glasigen Augen, dis er Sie anpact, der rüde Hund, mit Knochenarmen und Sie nur Ekel, Ekel, Ekel mit hinübernehmen? . . . Nein, Martha . . . denken Sie . . . ich will das nicht . . . Ihre Schönheit . . . Ihre Güte . . . Ihre Größe — das alles muß im höchsten Woment zu Grunde gehen . . . so will ich's haben . . . Martha, es war ein Trieb in uns beiden,

ber uns zusammengebracht hat . . . Warum sind wir zusammengekommen? Um zu sterben . . . gemeinssam. Ich bin kein Egoist, ich bin kein Feigling, ber nicht allein das Letzte zu thun wagt . . . ich will nur wissen, was das Letzte und Höchste ist . . . Wartha . . . lesen Sie meinen Brief noch einmal durch . . . tausendmal, Wartha . . . ich erwarte keine Antwort, die mich zurückweisen könnte . . . Ich will Ihnen ja alles geben, was ich habe . . . was ich habe, Wartha!

#### XVI.

Er legte diesen Brief in ein Gedichtbuch, welches ihm Martha einmal geliehen hatte, und begab sich zu der Thür, welche in ihr Schlafzimmer führte. Er pochte, trat aber sogleich ein.

Martha lag auf dem Sofa und fuhr entsett zussammen. Frau Arnold, welche neben ihr saß, rief entrüstet: "Aber Wilhelm, wie können Sie so rückssichtsloß in ein Krankenzimmer eintreten!"

"Ich bitte um Entschuldigung," erwiderte Wilhelm und schritt langsam auf Martha zu: "Hier — Fräulein Martha wünschte ihr Gebichtbuch zurud . . . ich bring es."

Martha ftarrte ihm in die Augen — fie las etwas barin.

"Das hätte boch wirklich Zeit gehabt . . . gehen Sie jest, Wilhelm," rief die Direktorin. Wilhelm ging.

"Willst Du denn jetzt Gedichte lesen, Kind?" wandte sich Frau Arnold an ihre Tochter — "gieb her, ich lese Dir vor."

"Mein . . . laff' mir bas Buch."

Die Mutter widersprach nicht. Martha schlug den Deckel des Buches auf — sie sah einen Brief zwischen den ersten Seiten. Hastig bedeckte sie ihn mit der Hand und ließ ihn verschwinden. "Mama, Du brauchst nicht mehr bei mir zu sitzen — ich will ein bischen schlasen." Frau Arnold deckte sie sorgfältig zu und entsernte sich.

Sobald sie hinaus war, öffnete die Kranke ben Brief und las.

Es wurde Abend. Die Stunden, welche Wilhelm heute noch durchmachte, übertrafen alles, was er im Elternhause erlebt hatte. Hatte Martha den Brief gelesen?... Ihre Antwort. Wie sollte er ihre Antwort bekommen, wenn sie keinen Ausweg sand. So verging der Abend und die Nacht. — Der nächste Tag, der 21. November, war ein Sonntag. Heute mußte die Antwort kommen, Wilhelm stand schon frühzeitig auf und setzte sich an den Tisch, den Kopf in die Hände gepreßt.

Das Dienstmädchen trat ein und brachte ihm Kaffee. "Die Frau Direktern hat Ihren Überzieher jenäht, Herr Wilhelm, hier — nu ist er in Ordnung." Sie reichte ihm den Rock welchen am Tage vorsher Frau Arnold zur Reparatur an sich genommen hatte.

"Wo hat meine Tante das genäht?" fragte er halblaut.

Das Mädchen lachte: "Wo? Na wahrscheinlich in Fräulein Martha ihr Zimmer . . ba hat sie boch jestern Abend jesessen." Sie entsernte sich wieder.

Wilhelm war von einer Ahnung gepackt, er faßte hastig in die Seitentasche des Rocks... nichts... Doch unten im Futter — da war etwas! Er riß das Futter auf und fand einen Brief von Marthas Hand, in zitternden Zügen geschrieben:

"Lieber Freund,

was Sie mir in Ihrem Brief mitgeteilt haben, hat

mich nicht so sehr überrascht, wie Sie wohl erwarteten. Sie haben ganz recht — man braucht keinen Namen für sein Leid. Die Ersahrung haben Sie ja auch gemacht. Was Sie mir ferner sagen, Sie könnten Ihr Werk nicht schreiben und wollten ein Ende machen — wie darf ich etwas dawider sagen, wenn ich nicht damit zeigen will, daß ich an Ihrer Ehrlichkeit zweisse. Aber ich will Ihnen doch etwas erwidern, Wilhelm, und ich bitte Sie, meinen Brief ebenso sorgfältig zu lesen, wie ich den Ihren gelesen habe.

Sie glaubten mich mit ber Nachricht ju überraschen, daß ich schwindsüchtig sei und nur noch zwei Jahre zu leben hatte. Ich hatte mich nicht entsett, wenn es auch nur ein Jahr ware. Ich weiß, wie es mit mir steht, und während sich meine Eltern immer bemühen, mir ihre Thranen ju verbergen, bemühe ich mich, ihnen die meinen zu verbergen. weine aber nicht um mich, Wilhelm — nicht, wie Sie es jo leibenschaftlich ausbruden. Bas weiß ich von Jugend, von Schönheit, von benen Sie sprechen? Nein, lieber Freund - es thut mir weh, baß Sie bie "Schönheit," die in mir zu Grunde geben foll, Ich habe einen lautlofen, großen so bejammern. Rampf gefämpft, langer als Sie, Wilhelm. 3ch will nicht entscheiben, ob mein Rampf schwerer, war, wie ber Ihre. Sie find eben ein Dichter. (Daran zweifle ich keinen Augenblick, wenn Sie Ihren Rleift auch nicht schreiben.) Sie haben fein Ziel und munschen es, ich habe ein Riel und brauche es nicht zu wünschen. Sie wollen fich toten, schreiben Sie mir. Sie hatten ben Mut. Ich weiß, Wilhelm, daß ich jest etwas schreibe, mas Ihren Ansichten nicht entspricht: Ift es ein höherer Mut, wenn ich leben bleibe, ober wenn Sie in den Tod laufen? Mag man von einem kunftigen Leben benken wie man will — auch ich fürchte es nicht und freue mich, wie Sie, auf bas Nichts. Bas ift Mut? Bas ist Keigheit? Sie wollen nicht. daß mich der Tod bezwingt, ich foll lieber ihn bezwingen. Darf ich bas? Ich würde mich selbst nicht töten - bas thue ich bes Glaubens wegen nicht, in bem ich geboren bin . . . Gie mußten mich toten. Bufte ich bann, ob ich quallos scheiben murbe? Wissen Sie bas? Ich bin nicht feige, Wilhelm, ich will den Tod erwarten — er kann plötzlich zu mir kommen — gang plöglich — ich weiß. Und bann muß ich bereit sein. Bleiben Sie leben, Wilhelm. Ich will es auch — bis es fein muß. Und sie sind so gefund, Sie find so jung - wird Ihnen bas Leben nicht mehr fein konnen, wie mir?

Ich habe Ihnen gesagt, was ich Ihnen sagen mußte. Ich gebe Ihnen Recht — wir sind zu ein-

ander geführt worden, und es ist wohl nicht Liebe, was uns bindet — aber auch nicht das gemeinsame Sterben, Wilhelm. In mir würde nicht viel versnichtet, nur unendlicher Jammer auf meine Eltern gebracht — in Ihnen würde ein Menschenleben, eine Zukunft zu Grunde gehen. Vielleicht können wir uns balb einmal sprechen. Es grüßt Sie

Martha Arnold."

Wilhelm sah stumm auf die Unterschrift — eine Thräne fiel darauf. Er ließ das Blatt sinken und flüsterte: "Sie weigert sich."

# XVII.

Herr Arnold hatte Effard, Grete und Walter versprochen, am Sonntag Abend mit ihnen im Schausspielhause den "Wilhelm Tell" anzusehen. Wenn ihm auch selbst nicht der Sinn auf Theater stand, mußte er schließlich den ungestümen Bitten des kleinen Walter, der zum erstenmale ein Theater sehen sollte, nachgeben. Gegen Abend brachen Sie auf und ver-

abschiedeten sich von der Direktorin, welche bei Martha bleiben wollte.

Effard gab sonderbarer Beise auch Wilhelm bie Hand zum Abschied: "Bleibst Du benn zu Hause, Wilhelm?"

"Ich weiß noch nicht. Amusier' Dich gut."

"Danke — gleichfalls." —

"Ich erzähl' Dir morgen alles, wie's gewesen ist, Wilhelm!" rief Walter.

"Schön, darauf freu' ich mich. Abieu!" Sie gingen.

"Ich bleibe in Marthas Zimmer, Wilhelm," fagte Frau Arnold, als sie mit dem Neffen zurückblieb — "Sie mussen heute schon allein essen."

"Schön, Tante."

Frau Arnold schritt an ihm vorüber, bem Schlafzimmer ihrer Tochter zu. Als sie die Thür öffnete, sah Wilhelm die Kranke noch einen Moment. Letztes Abendrot lag über ihr. Sie ruhte, die Kniee emporgezogen, im Bett und hatte das Antlitz in die Hände gepreßt.

Er wandte sich schnell ab und ging auf sein Zimmer. Das Dienstmädchen brachte ihm Abendbrot.

Er aß einiges und las bann.

Als die Schuluhr braußen halb zehn schlug, erhob er sich, warf noch einen kurzen Blick auf seine Umgebung und trat vorsichtig auf den Flur hinaus. Das Zimmer der Direktorin war dunkel — sie schlief schon. Martha wohl auch. Schnell kleidete er sich an, stedte das Revolver, welches er aus Herrn Arnolds Schlafzimmer entwendet hatte, zu sich und verslies geräuschlos das Haus.

Ein eisiger Wind blies ihm entgegen, heftiges Schneetreiben. Er achtete es nicht, schritt schnell vorwärts, in einer Viertelstunde stand er auf dem Perron des Wanseebahnhofes. Die Sisenhalle war einsam und leer. So spät fuhr niemand mehr hinaus.

Er bestieg ben Zug. Nach kurzer, sturmbunkler Fahrt war er am Ziele. — Es hatte zu schneien aufgehört. Halbwach betrat er die einsame Landstraße und fühlte die heißen Füße in den Schnee einsinken. Drüben lag der See — er war zugefroren. Einsamskeit lauschte ringsum, nur das häßliche Kreischen der Krähen tönte an sein Ohr. Der Mond trat aus verkrüppelten Wolkengebilden hervor und gab sein bleiches Licht über die grüne Eissläche. — Wilshelm dog links in den Waldweg ein. Einen Augenblick griff er in seine Rocktasche — die Wasse war darin.

Den kleinen Wilbpfad, der zum Grabe führte, konnte er nicht finden, er war verschneit. Er durchschritt nach Gutdunken das wirre Gehölz und näherte sich der Rückseite des im Mondlicht grünen Grabes. Er stand oben. "Kleist," slüsterte er. Die Fichten gaben fäuselnde Antwort. Er lehnte sein Haupt auf das Eisengitter. — Gab das Gitter nach oder was geschah ihm? Er mußte es wohl durchschritten haben, fühlte er doch, wie er den Lorbeerkranz an der Eiche ergriff, wie er ihn festhielt . . .

Ein eisiger Windstoß brachte ihn zur Besinnung. Er zog das Revolver aus der Tasche und setzte die Mündung an die Stirn.

Am Montag Morgen hörte Effard Arnold, noch halb im Schlaf, heftig an die Thür seines Zimmers pochen. Er sprang aus dem Bett.

"Effard!" hörte er die Stimme seiner Mutter, "Effard!"

Effard zog sich flüchtig an und lief auf ben Korribor hinaus. "Gott Mama — wie siehst Du aus — was ist benn!"

"Tot!!" schrie Frau Arnold heraus.

"Tot —? Wer —?"

"Wilhelm! Sich selbst! Ich hab's ja geahnt!"

"Sich — sich selbst?! Aber was ist benn? Aber Papa — was ist benn?"

Der Direktor erschien, ein Telegramm in ber Hand. Er reichte es ihm schweigend.

Effard starrte auf das zerknitterte Papier. "In — Wannsee . . ."

"Ia. Wie Du siehst. Ich muß hinaus. Nach Wannsee. Haltet mich nicht. Es ist meine Pflicht. Er ist seinen Eltern nachgegangen."

"Wartha!!" rief Frau Arnold entfett — warum bist Du aufgestanden!"

Die ältere Tochter stand plöplich neben ihr. Ruhig fragte sie: "Ift Wilhelm tot?"

"Ach Martha! . . . "

Da stürzte bas Mäbchen leblos zusammen.

Effard warf sich in eine Droschke und holte ben Geheimrat. Unterwegs erzählte er bem Arzte von Wilhelms Selbstmord. Der Alte ließ Martha auf-richten, befühlte ihren Puls und meinte bann: "Bringen Sie sie zu Bett . . . letztes Stabium."

"Sie haben mir zwei Jahre versprochen!!" schrie ber Direktor verzweifelt.

"Ja lieber Herr . . . bei plötzlichen Gemütserschütterungen . . ."



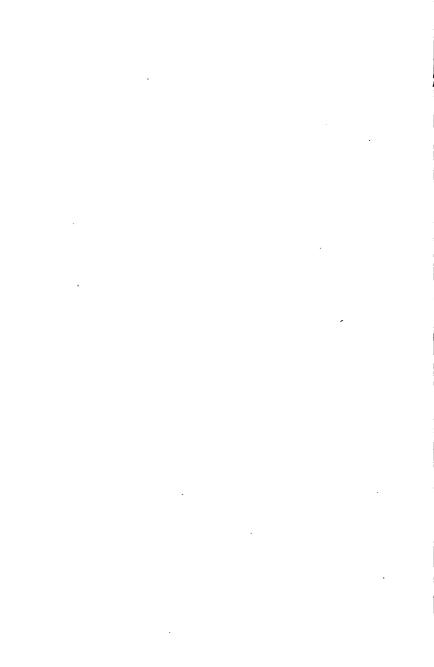

Bei Beiden.

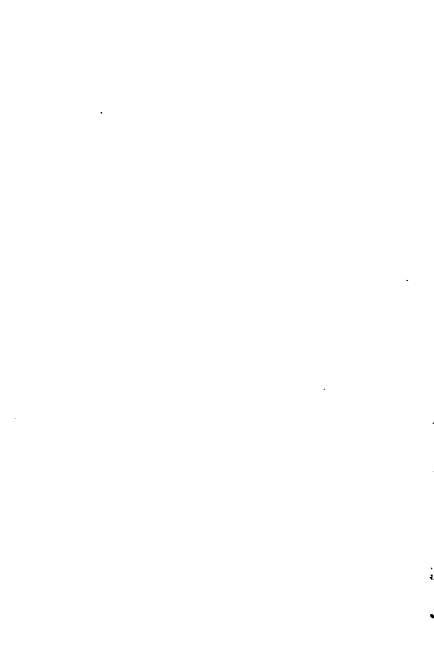

Hofmann konnte es nicht glauben . . . Solch' junger, frischer, gottbegnadeter Kerl. — Nein Franz, das ist Unsinn! Du mußt Dich irren, es ist nicht möglich. Mir hätte sie's geschrieben — Du irrst Dich, Franz.

Franz.

Aber lieber Junge, ich kann mir nicht helfen, es ift so! Thut mir ja schrecklich leid, ich muß grade ber Hiodsbote sein. Das Du da unten nichts gehört hast, ist gar kein Bunder. Hier — benk' doch — hier unter den Bekannten hat kein Mensch was geswußt! Es ist ja vertuscht worden, bis er in der Anstalt war. Dann hieß es — unheilbar — plöplich ausgebrochen. Ist ja furchtbar, unglaublich — acht Tage vor der Hochzeit! Und sie — ich bin gar nicht erst hingegangen — das hab ich mir erspart. —

Sie standen bicht aneinander gedrängt, die schief gewehten Schirme fast getreuzt, die Mäntel von fließenden Floden umwirbelt. Sie sprachen laut und mit Anstrengung, den pfeisenden Wind zu übertönen, und die Borübergehenden sahen sich um nach den beiden erregten Männern.

- Seit wann weißt Du es benn? Warum haft Du mir nicht geschrieben? —
- Seit gestern, wie ich Bollmer traf. Ich wußte boch außerdem, daß Du kommen würdest. Sollte ich Dich da noch mit Depeschen aufregen, wo ich selbst nicht orientiert war? Du, das Wetter ist unerträglich — man holt sich den Tod hier — komm, komm mit auf meine Bude — es ist nicht weit. Komm, Lieber! — Er wollte ihn umfassen und fortzichen.
- Nein laß' ich habe keine Zeit. Sag mir nur, wo er ist! Wo lebt er! In welcher Anstalt? —
- Ganz privat. Das hat sie veranlaßt. Bei einem Doftor Faßbenber in F. braußen.
  - Und wie lange schon? Ungefähr?
  - Zwei Wochen minbestens. -
- Es ist nicht zu glauben, nicht zu glauben — er war ja immer nervöß . . . Was weißt Du benn von ihr, Franz? Wo wohnt sie benn? —

Wo sie gewohnt hat. L\*straße 34. —

Das begreif' ich nicht, daß fie mir nicht . . . Na ich fahre hin. 34 — nicht war? —

— L\*ftrage! —

- Abieu, adieu, lieber Junge auf Wiebers sehen also Du kommst ins Hotel verzeih nur, baß ich Dich so —
- Reg' Dich nicht auf, Hofmann! Du weißt boch: gewesenes ist gewesen. —
- Das kann nicht gewesen sein. Kutscher! Die Droschke fuhr in weiter Biegung vor.
  - L\*ftraße 34! —
  - **37?**

,

- 34!! Aber fahren Sie gu! Abieu, abieu.
- Er riß ben Schlag auf, sprang in den Wagen und warf sich in die zersessenen Kissen zuruck.

Franz ging weiter.

Es war nicht möglich. Solch frischer, junger, gottbegnadeter Kerl. Ihm war jett eher, er würde wahnsinnig, als daß es Funk geworden. Wie der gelacht hatte — die Jugend — D Gott, was hatte ihn niedergeworfen, da er doch eben erst in die Sonne hinausgetreten war. Und es konnte noch nicht so gräßlich sein, so aussichtslos. Er baute noch auf seinen Zuspruch, den alten, tiesen Einfluß auf ihn.

Und sie lebte. Sie lebte noch. Wie lebte sie wohl. Berstört und zerrüttet wie er, aber nicht wahnsinnig. Hosmann ballte die Faust und warf sie so
heftig gegen das Wagenfenster, daß es sprang.

Nanu! Nanu!! — ber Kutscher von Bock herab. — Ich gable. Beiter! —

Sest wollte er ihr nahe kommen. Er war ja ber einzige, ber würbigen konnte, wie sie gekämpst, und bas Leid, in dem sie jetzt weinte. Er fühlte sich jetzt ihr einziger Freund, war er ja auch der einzige ihres Geliebten.

Er wolle ruhig, gefaßt vor sie hintreten und Hoffnung geben mit seiner Gegenwart. Er half so gern. Und ihr.

L\*ftraße. Der Kutscher hielt vor Nummer 37. Der Kerl mußte blöbsinnig sein. Hosmann zahlte und ging rasch in das altdekannte Haus hinüber, in welchem sie schon mit der Mutter gewohnt hatte. Er stieg die Granittreppe hinauf, und wie ihm die Kniee jetzt den Dienst versagen wollten, fühlte er erst, wie jäh der Schreck ihn überfallen hatte. Nun stand er oben an der Thür und las auf dem Bronzeschild den großen adeligen Namen. Er wurde ruhig, indem er ihn las . . . Ruhig sah er durch das hohe Flurssenster in den alten Garten hinab, welcher im schwachen Sonnengolde unten lag. Es hatte zu stürmen wieder aufgehört nach Vorfrühlingsweise, und durch schmale Wolkenrisse leuchtete noch die späte Sonne.

Er brudte wie unbewußt ben Klingelknopf — ein feiner, schriller Laut. Das Dienstmädchen öffnete, ein

fremdes Gesicht. Die alte Marie war nicht mehr ba. Er gab bem Mäbchen seine Karte, und es ging, ohne ihn zum Eintritt aufzusordern, in die dunkele Wohnung zurück. Hosman wartete, nicht lange, es wurde auch drinnen kein Flüstern laut. Dann kam bas Mädchen wieder.

— Wollen Sie bitte ein bischen Plat nehmen — bas gnäbige Fräulein kommen gleich. —

Sie ließ ihn ein und schloß die Thur hinter ihm. hofmann erkannte bas Zimmer nicht, in welchem er fich jest befand, und mußte es boch fennen. genauer hin. Sie hatte es anders einrichten laffen. Ein Halbbunkel lag über bem Raume. Aus ben verhängten beiben Fenstern fam ein mattgelbes Dammerlicht und tupfte die oliven Pluschmöbel. Den hintergrund bes Rimmers erreichte es nicht mehr, ber war bunkel. Nur oben vom rechten Winkel ber Deckeberab hing eine alte Rupferlampe mit kleinem, ewigen Rubinlicht. Die kannte er. — Den Boben beckte ein schwarzgrüner, tiefer Teppich, welcher wie Walbmoos den Jug in sich aufnahm. Hofmann ließ sich auf einem Fauteuil nieber und wartete. Nun sah er auch den Blüthnerflügel, der neben dem Fenster schwach beleuchtet stand. Dort hatte Funk sie unterrichtet, und junge Liebe war in Tonen bort geboren worden. Wie er hinüberstarrte burch bie seltsame Dammerung,

sah er ben Freund auch wieder sitzen und spielen. Und neben ihm Lydia, weit vorgeneigt, als suchte sie in seinen Augen die Gründe seiner Musik, und die ersten, gleitenden Feiertone oder Mondscheinsonate klangen zwischen den beiden hervor.

Er bemerkte nicht eher, daß sie hereingekommen, als bis sie neben ihm stand. Er erhob sich rasch.

— Das ist lieb von Ihnen, daß Sie gekommen sind. Behalten Sie Plat, Herr Hofmann. —

Sie hatte ruhig gesprochen. Auf ihrem Antlitz lag Leibensbläffe, und es sah frank aus unter bem rötlichen Riesenhaar.

Sie hatte wundervolle Augen.

— Wie geht es Ihnen? — fragte er halblaut, als sie ihm gegenübersaß.

Und Lydia erwiderte: — Sie waren im Suben? Wann find Sie heimgekommen? —

- Heute Morgen. Ich wollte . . . Sie sah ihm in die Augen.
- War es schön unten? Haben Sie sich wohl gefühlt? —
- Liebes Fräulein . . . er nahm ihre Hand. Liebes Fräulein . . . Er hatte ihre kalte Hand in seinen beiben heißen Fieberhänden und senkte ben Kopf barauf, jest ohne Beherrschung. Sie ließ ihn ge-

währen. Dann fagte fie herab: — Haben Sie es plöglich erfahren? —

- So furchtbar plöglich. —
- Hat es Sie sehr ergriffen? Lieber Herr Hofmann, erzählen Sie mir, das wird Sie beruhigen. Wer hat es Ihnen gesagt? —

Seine Erregung ließ ihn nicht ben tiefen, sturmsgeklärten Ton hören, in welchem sie fragte.

- Ich kam heute morgen an und wollte am Vormittag gleich Funk aufsuchen . . . Ich war natürlich schon in der größten Unruhe . . . Sie können sich denken . . . vier Wochen ohne Brief. Und damals, als ich fortsuhr o das Bild, wie ich das Bild noch vor mir habe.
  - Ja, er erzählte mir bavon. —
- Nein, hören Sie, Fräulein. Als der Zug schon in Bewegung war da lief Funk noch mit und reichte mir die Hand zum Wagenscnster hinauf. Ich war ganz ängstlich und rief: Er solle doch zurückbleiden! Er lachte mich aus. Aber jetzt jetzt ist es mir geradezu, als ob er es gefühlt hätte, diesen Abschied. Er schrieb mir dann einmal nach Genua, den langen, wnndervollen Brief da war auch ein Gruß von Ihnen.
  - Nach Genua. Jawohl. —

- Dann nach Florenz ein paar Worte und nach Rom. Ich crklärte mir die Kürze der Briefe damit na mit all dem Glück und Trubel ich weiß ja — aber ich freute mich so darauf, wenn er mir die Heirat mitteilen würde. Und der Briefkam nicht. Ich saß den ganzen Tag auf meiner Bude in der Bia margutta, und wartete anf den Brief. Er kam nicht. Sind denn meine Briefe ans gekommen?
  - Ich habe sie. —
- Da hielt ich's benn nicht mehr aus. Die Sonne, diese ewige Freude da unten Gott, war mir das alles vergällt, Ich sah nichts mehr. Und außerdem . . . Ich suhr also heim in einem Ruck von Rom. Dann wollt ich heute Mittag zu Funk in die alte Wohnung, und unterwegs lauf ich dem Franz in den Weg, wissen Sie, dem Landschafter — und der klärte mich denn auf.
  - So ist es gewesen. -
- Ach und ich freu mich doch, daß ich gleich loskam von Rom, das war doch meine Uhnung. Liebes Fräulein Liebes — Sie dürfen noch nichts aufgeben. Wirklich. Ich will hin zu ihm. Mich wird er ja erkennen. Da versprech' ich mir noch das beste, Fräulein.
  - Sie burfen fich leiber garnichts verfprechen. -

- Das ist boch aber nicht möglich! Das kann boch nicht . . . aussichtslos?! —
- Es ist bunkel. Alles. Es erschüttert Sie sehr Sie mussen nun ruhig werden. —
- Man ist boch nicht stumps. Ich habe ihn boch gekannt, wie er war. Ich hab mich ja so gesfreut . . . Ach, Sie wissen ja garnicht, wie wir gesarbeitet haben. Sie können bas boch nicht ahnen. Er ist mein Freund . . . bas bischen gute, was so aus meinem Schäbel rauskam . . . bas war ja für ihn . . . er hat mir ja soviel gegeben . . o lieber . . o mein armer . . mcin Jungc . . o mein unglückslicher Jungc . .

Er weinte heftig und heiß. Sie wandte den Blick zur Seite, als empfände sie das peinliche Weh, welches in das Herz der Jungen greift, wenn sie Männer weinen sehen.

- Sie haben ihn von Kindheit auf gekannt So sagte sie halb fragend, leise, als er sich ers mannt hatte und mit roten, thränengeschwellten Augen wieder aufsah.
- Das weiß nur, wer's erlebt hat. Wir haben gehungert. Und find froh geblieben. Weil wir zusammen waren. Er hatte ja was los! Ich mit meiner Pinselei. Du lieber Gott — ich war halt sleißig und bekam das Stipendium. In Italien hab

ich mich mehr geschämt, als gefreut. Er, ber Kerl hatte seine Musik, sein Eigenes! Ich habe mich ja auch beschieben, ich hatte ja solche Freude an ihm — soviel. Aber darum hab ich auch Hossmung. Nein!! Das wäre unerhört. Er wird schon wieder siegen. Ach . . wie er endlich soweit war — wie Ihre Mutter tot war . . Sie verzeihen schon . . aber das mußte ja Jubel für mich sein. Es gab doch noch was schönes, ein Glück. Wer soviel Kampf gehabt hatte, wie der, und den Kampf dann überdauert hatte — —

Nun hielt er inne, plöplich, wie gebannt. Traurig sah er sie an und wehmutvoll:

- Ja das freilich . . . . . Sie haben auch gekämpft. —
- Erinnern Sic sich? fragte sie schnell und scharf, erhob sich, riß das Klavier auf und schlug eine breite, gräßliche Dissonanz. Dann stand sie mit geschlossenen Augen, die Finger blieben auf die Tasten gekrallt, glitten dann allmählich ab.

Er trat zu ihr hin und führte fie behutsam auf ihren Platz zurud. Dann ruckte er bicht zu ihr heran.

— Entschuldigen Sie, flüsterte er. Sie werden mich ja verstehen. Was einem das Herz so zerreißt. Es ist ja wahr . . sein Geist ist krank . . er weiß vielleicht nicht mehr, was er verloren hat. Sie sind gesund und elend. Das ist wahr. Sie sind so wunderschön, und Funk hat Sie geliebt. Der Künsteler. — Haben Sie Vertrauen, Fräulein? Ich war Ihnen immer fremd. Nein, nein, das weiß ich. Aber ich meine es gut mit Ihnen. Wirklich, Fräulein. —

— Sie sind gut. Aber gehen Sie. Sie ahnen das alles nicht. Retten Sie sich, Sie haben Hoffnung. —

Er schwieg, behutsam abwartend, bis sie weitersprechen würde.

Ruhig, eintönig, die Augen matt geschloffen sprach sie weiter:

— Meine arme Mutter hat sich so gewehrt gegen unsere Liebe . . und ist daran gestorben. O Leib hab ich ihr angethan . . . . o solche Qualen. — Sie hatte den alten Adel im Herzen, und wir nur unsere junge Kunst. Mußten wir uns nicht wehren? — Acht Jahre habe ich gekämpst mit ihr. Acht Jahre. So lange ich jung war. Ich hätte sie ermordet, wenn ich mich losgesagt hätte von ihr . . . Weine arme, alte Mutter. Sie sah in meine ringenden Augen und sprach kein Wort — aber sie wußte es so genau: die geht zugrunde an ihrer Liebe. Da starb sie und segnete mich nicht. —

- Ich habe Ihre Mutter nicht gefannt. Aber kann benn ein Abelswappen einer Mutter gebieten wenn es sich um ihr Kind handelt? Was ist denn bieser Abel! —
- Sehr viel, wenn er empfunden ist. Meine Mutter hat Funk lieb gehabt in ihrer stillen Weise, solange er in unser Haus kam. Seine Musik war ihr viel in unserer Abgeschiedenheit. Aber die Familie war ihr Lebensgesetz. Ihre Verwandten sind Grasen und beherrschten sie. Man sagte ihr, mein großer Vater draußen im grünen Grabe würde mir fluchen . . . Das Gespenst hat Sie verfolgt. Sie gab mich auf und suchte nur noch Gott. Aber ich hab es ihr angesehen im Tode: Es ist eine Lüge mit Gott. Er hilft nur, wenn man noch die Krast hat, ihn zu fühlen. —
- Und wie es nun zu Ende war konnte das Vergangene da nicht vergangen sein? Ich hab es mit angesehen, wie Funk sich nach der Freiheit sehnte sein ganzes Wesen verlangte nur, Sie zu besitzen und dann aufzublühen, und alles, alles, was wir träumten, zu verwirklichen. Wie konnte es nur über ihn hereinbrechen die Zerstörung. Es ist rätselhaft. —
- Es fam über uns beibe. Nicht nur über ihn. Wir waren alt und abgetrieben, als Mutter

tot war. Sie hat mich nicht gesegnet . . . ich sagte es Ihnen wohl schon. Bas und so start und freudig gemacht hatte, ber Glaube an eine Jufunft mar weiter nichts, als das Bewuftsein eines Kampfes. Der war aus. Kein Sieg zum Schluß. Meine Mutter hat mich nicht gescanet und starb. Es war wie eine Sunde über mir - und über ihm ein Erschlaffen, als ich so mübe und traurig war. Da endete der Rampf von acht Jahren. Wie joll ich es Ihnen erflären . . . cs war eben ba. Beethoven hatte uns retten fonnen. Aber er hatte Angft vor Beethoven und wollte ben Flügel zerschlagen. Man mußte ihn feffeln. Er rafte eine Woche lang, und als er ruhiger wurde, ließ er fich willig abführen. Sein Gehirn wird sich lösen, wurde mir gesagt - lösen, so war's. Aber er könnte noch lange leben. Tot leben, verfteben Sie. -

— Sie haben ihn nie geliebt — sagte Hosmann. Lang richtete sie sich empor und sah herab auf ihn.

Auch er war aufgestanden.

- Sie würden sonst sterben, weil Sie gesund find. Ober weinen. -
- Das Weinen liegt hinter mir. Es ist bunkel geworben.
  - Aber ich glaube Ihnen nicht. Warum find

Sie nicht bei ihm? Wenn das Feuer in ihm tot ist, muß Ihnen nicht teuer sein, was lebt? Gehen Sie hin, pflegen Sie ihn, sterben Sie bei ihm, dann will ich Ihnen glauben . . . aber sperren Sie sich hier nicht ein, um zu leben. —

- Das andere wäre geschmacklos. Spit klang bas Wort, fast roh. Er starrte sie an . . . Sie eraluhte :
- Ich habe mein Bild von ihm! Hier!! Ich will die Zerftörung nicht sehen! Nicht! . . . Sein Wesen ist bei mir — da draußen ist nur sein Schatten. —
- Davon wollen Sie weiterleben? fragte Hofmann, kaum hörbar, Thränen in den Augen. Es ist Frühjahr draußen. Soll ich Sie nicht mit hinausnehmen? Der Lebenstrieb in den Milliarden Wesen ist stärker, als der eine Schmerz. Es ist wert zu leben. Bom Glück der kommenden Menschen wissen wir nichts. —
- Warum wird uns die Schnsucht so ins Herz getrieben? Warum müssen die Augen, welche Schönheit sehen, ebenso vermodern, wie die trüben und stumpfen Augen? Leben wir nicht, um zu sterben? Was will unser Kamps? Staub auf Staub. Nichts weiter. Wir leiden alle, und es bedeutet nichts. — Gehen Sie. —

- Darf ich wieberkommen? -
- Nein. -

Sie gab ihm ihre Totenhand. Das Rubinlicht warf einen leisen Schein über ihre kranken Züge.

Er ging. Das Mäbchen gab ihm Rock und Hut und ließ ihn hinaus.

Er stand jetzt wieder auf der Treppe und sah durch das Flursenster auf den alten Garten hinaus. Es war Dämmerung geworden, und Bäume und Himmel zerstossen in eins.

Als er aber braußen wieder im Leben stand, und es an ihm vorüberstürmte mit gleichgültiger Allstagshaft, da kam ihm die Kraft des Entschlusses zurück. Er wollte zu ihm, noch heute. Eine leise Hoffnung griff in sein Herz — vielleicht würde das ungeahnte Wiedersehen schon und das Bewußtsein, einen Freund zu haben, Funk zur Besinnung bringen.

Er sah nach ber Zeit — bis Sonnenuntergang konnte er in F. sein. Der Bahnhof war nicht weit, und in schnellem Entschlusse begab er sich borthin. Ein Zug stand eben reischertig in ber Riesenhalle. Er erreichte ihn noch. Und wieder fuhr er hinaus

über bie märfischen Felber, bie er am Morgen noch als Boten ber alten Heimat gegrüßt hatte.

Ein Schleier kommender Abenbdämmerung lag über der Ebene, die in Schatten sich verschiebend weit hinten in schwarzen Waldsaum floß. Schon küßte ein erstes Glühen die nächstgelegenen Ücker. Über dem Himmel lag es graublau, und die Sonne, in Schimmer zerstossen, senkte sich langsam zum Waldzand nieder.

Hofmann starrte hinaus. Die Ebene flog in schnellen Wechselbildern und schien ihm doch ein Bilb zu sein. Und wie sein Blick im sinkenden Licht sich trübte, glaubte er eine irre Gestalt zu sehen, die zuweilen blipesschnell im Rahmen des Wagenfensters erschien. Bald holte sie ein, bald blieb sie zurück, und sah er schärfer hin, so floß sie schon in Duft und zitternde Strahlen.

Der Zug hielt jest in F. Hofmann stieg aus und schritt über lockeren Kies dem Ausgange des Bahnsteigs zu, wo ein Beamter ihm die Fahrkarte abnahm. Er fragte den Mann, wo sich die Anstalt des Doktor Faßbender befände. Der Beamte wußte es nicht, sah ihn aber an, als ob er ihn nicht recht verstanden hätte.

— Sie meinen wohl Doktor Fagbender? fragte ein Arbeiter, ber eben seine Karte abgab und hinter

Hofmann stand. Der hat aber keine Anstalt. Der wohnt in der Seestraße. Solch rotes Haus. Nummer weiß ich nicht. Sie werden schon finden. Hier gehen Sie gleich links über's Feld, bis Sie an den See kommen, dann rechts, da ist es das zweite ober dritte Haus. —

Hofmann dankte und ging um den Zaun, der den Bahnsteig vom Ackerland trennte, herum in den schmalen Feldweg, welcher in vielfacher Windung über die weite, warme Chene dem See zusührte.

Zur Linken lag ber Kiefernwald, in schwarzer schweigender Masse, einer riesigen Raupe vergleichbar und, wie eine solche, in kaum merklicher Bewegung. Die schlanken Wipfelspitzen bilbeten einen sein gezackten Saum. Golbene Glut lag in der Luft und oben auf dem Walde, zur Mitte hin in Kupferrot zusammenschmelzend. Dort war der Sonnenball gesunken. Es brannte hinter dem Walde, und das schwarze Gewirr der Stämme und Aste zeigte sich sein und deutlich in der zitternden Glut. Unten am Fuße des Waldes blieb es blauschwarz.

Als Hofmann eine Strecke weiter gegangen war, sah er ben Saum ber Sbene sich regen und silbern werden. Der See stieg auf, und es war ihm, als kühlte er gleichsam die dustere Abendglut. Der See wurde größer und weiter, je näher Hofmann kam.

Nach hinten grau und eben, vorn in schmalen Silbersstrichen näherkommend, bis er in blitende Brandung ausschäumte, in die der Sonnenuntergang Ruhinen warf.

Hofmann sah hinaus auf den See. Das hatte Funk vor Augen. Es war mehr, als das dumpfe, verdunkelte Heim der Lydia. Der See war mehr, und doch so gefahrvoll schien er ihm in seinem Schweigen und in seiner Unergründlichkeit.

Bur Rechten, hart am Gestade, führte die Seesstraße hin, in ungleichen Abständen mit Landhäusern bebaut. Hofmann ließ sich von einem Kinde, das sich in der Brandung unten die Füße wusch, das haus des Arztes zeigen. Es war ein anmutiger Bau mit einem Borgarten zur Straße hin. Er läutete. Ein Knabe öffnete die Gitterthür und rief den Doktor herbei. Der Arzt war ein kleiner, kräftiger Mann mit stillen, forschenden Augen. Hofmann stellte sich vor und fragte nach Keinhold Funk.

- Wie war Ihr werter Name? —
- Hofmann. Richard Hofmann. -
- Ganz recht. Herr Funk barf sonst niemals Besuch empfangen, aber bei Ihnen kann ich eine Ausnahme machen. —
  - hat sprach er vielleicht schon von mir? —

- Jawohl. Er erwartet Sie sogar. Er hat Sie herbeigewünscht. —
  - Mein armer Junge flufterte hofmann. -
- Ich kann Ihnen aber nur eine Biertelftunde bewilligen und muß Ihnen eine Bedingung machen, sonst bedaure ich.
  - Aber ich bitte, Herr Doktor. -
- Sie müssen mir versprechen, mit keinem Wort Funks Erlebnisse zu erwähnen. Sie verstehen mich. Nur von gleichgültigen Dingen oder höchstens von ber Kunst darf die Rede sein. —
- Das versteh' ich vollkommen, Herr Doktor. Seien Sie ganz ruhig. Wird er aber nicht von sclbst barüber sprechen? —
  - Rein, er ist vollkommen abgelenkt. -
  - So, so . . . wie geht es ihm benn? -
  - Richt gut. Darf ich bitten . . .

Doktor Faßbender schritt voraus. Hofmann folgte. Sie gingen um das Haus herum, der See lag vor ihnen. Der Raum zwischen der Hinterfront des Hauses und dem Gestade war mit Rasen bestellt, eine Laube stand darauf, deren Eingang sich dem See zukehrte. In der Laube saß ein Mann, die Arme auf den Tisch gestützt und starrte auf das silberne Wasser.

- Dort - fagte ber Doftor leise.

- Ich habe Ihre Mutter nicht gefannt. Aber kann benn ein Abelswappen einer Mutter gebieten wenn es sich um ihr Kind handelt? Was ist benn bieser Abel! —
- Sehr viel, wenn er empfunden ist. Meine Mutter hat Funk lieb gehabt in ihrer stillen Weise, solange er in unser Haus kam. Seine Musik war ihr viel in unserer Abgeschiedenheit. Aber die Familie war ihr Lebensgeset. Ihre Berwandten sind Grasen und beherrschten sie. Man sagte ihr, mein großer Bater draußen im grünen Grabe würde mir fluchen . . . Das Gespenst hat Sie verfolgt. Sie gab mich auf und suchte nur noch Gott. Aber ich hab es ihr angesehen im Tode: Es ist eine Lüge mit Gott. Er hilft nur, wenn man noch die Krast hat, ihn zu fühlen. —
- Und wie es nun zu Ende war konnte bas Vergangene da nicht vergangen sein? Ich hab es mit angesehen, wie Funk sich nach der Freiheit sehnte sein ganzes Wesen verlangte nur, Sie zu besitzen und dann aufzublühen, und alles, alles, was wir träumten, zu verwirklichen. Wie konnte es nur über ihn hereinbrechen die Zerstörung. Es ist rätselhaft. —
- Es kam über uns beibe. Nicht nur über ihn. Wir waren alt und abgetrieben, als Mutter

,

>

tot war. Sie hat mich nicht gesegnet . . . ich sagte es Ihnen wohl schon. Was uns so start und freudig gemacht hatte, ber Glaube an eine Zufunft mar weiter nichts, als bas Bewußtsein eines Rampfes. Der war Kein Sieg zum Schluß. Meine Mutter hat mich nicht gescgnet und starb. Es war wie eine Sunde über mir - und über ihm ein Erschlaffen, als ich so mube und traurig war. Da endete ber Rampf von acht Jahren. Wie joll ich es Ihnen erflaren . . . es war eben ba. Beethoven hatte uns retten können. Aber er hatte Angst vor Beethoven und wollte den Flügel zerschlagen. Man mußte ihn fesseln. Er raste eine Woche lang, und als er ruhiger wurde, lich er fich willig abführen. Sein Behirn wird fich lofen, wurde mir gefagt - lofen, fo war's. Aber er könnte noch lange leben. Tot leben, verstehen Sie. -

— Sie haben ihn nie geliebt — sagte Hofmann. Lang richtete sie sich empor und sah herab auf ihn.

Auch er war aufgestanden.

- Sie würden sonst sterben, weil Sie gesund sind. Ober weinen. —
- Das Weinen liegt hinter mir. Es ist bunkel geworben.
  - Aber ich glaube Ihnen nicht. Warum sind

Sie nicht bei ihm? Wenn das Feuer in ihm tot ist, muß Ihnen nicht teuer sein, was lebt? Gehen Sie hin, pflegen Sie ihn, sterben Sie bei ihm, dann will ich Ihnen glauben . . . aber sperren Sie sich hier nicht ein, um zu leben. —

- Das andere wäre geschmacklos. —
- Spit klang das Wort, fast roh. Er starrte sie an . . . Sie erglühte :
- Ich habe mein Bild von ihm! Hicr!! Ich will die Zerftörung nicht sehen! Nicht! . . . Sein Wesen ist bei mir — da braußen ist nur sein Schatten. —
- Davon wollen Sie weiterleben? fragte Hofsmann, kaum hörbar, Thränen in den Augen. Es ift Frühjahr draußen. Soll ich Sie nicht mit hinausenehmen? Der Lebenstrieb in den Milliarden Wesen ist stärker, als der eine Schmerz. Es ist wert zu leben. Bom Glück der kommenden Menschen wissen wir nichts. —
- Warum wird uns die Schnsucht so ins Herz getrieben? Warum müssen die Augen, welche Schönheit sehen, ebenso vermodern, wie die trüben und stumpfen Augen? Leben wir nicht, um zu sterben? Was will unser Kamps? Staub auf Staub. Nichts weiter. Wir leiden alle, und es bedeutet nichts. — Gehen Sie. —

- Darf ich wieberkommen? -
- Nein. -

Sie gab ihm ihre Totenhand. Das Rubinlicht warf einen leisen Schein über ihre kranken Züge.

Er ging. Das Mädchen gab ihm Rock und Hut und ließ ihn hinaus.

Er stand jest wieder auf der Treppe und sah durch das Flurfenster auf den alten Garten hinaus. Es war Dämmerung geworden, und Bäume und Himmel zerstossen in eins.

Als er aber braußen wieder im Leben stand, und es an ihm vorüberstürmte mit gleichgültiger Allstagshaft, da kam ihm die Kraft des Entschlusses zurück. Er wollte zu ihm, noch heute. Eine leise Hoffnung griff in sein Herz — vielleicht würde das ungeahnte Wiedersehen schon und das Bewußtsein, einen Freund zu haben, Funk zur Besinnung bringen.

Er sah nach ber Zeit — bis Sonnenuntergang fonnte er in F. sein. Der Bahnhof war nicht weit, und in schnellem Entschlusse begab er sich borthin. Ein Zug stand eben reisesertig in ber Riesenhalle. Er erreichte ihn noch. Und wieder suhr er hinaus

Entfernung! Die Berge sind weit — ich kann sie trothem greisen! Sieh nur! — Weil ich ruhig bin, Richard. Wir fliegt alles zu. Nicht kämpsen, Richard — Du weißt nie, wofür Du kämpsst. —

- Leb' wohl - ich komme jest öfter zu Dir. -
- Willst Du schon gehen? Leb' wohl. Komm' nicht zu oft, Richard — ich habe wirklich zu viel Arbeit. Das Material ist hier zu groß — bent' nur: ber See, die Sonne, Alles! —

Doktor Fagbenber kam jest wieber. Hofmann fah es ihm an — bie Besuchszeit war um.

- Also auf Wiederschen, Reinhold . . . Er reichte ihm die Hand sie zitterte so stark, daß Funk sie kaum greifen konnte.
- Bist Du noch im Feuer, Richard, sagte er seltsam überlegen. Es lohnt sich wirklich nicht.

Im tiefen Abendhimmel zuckten bleiche Sterne auf. Es war bunkel geworben.

Sie gingen wieder um bas Haus herum in ben Vorgarten. Der Doktor öffnete Hofmann bie Thur.

— Ach — eh' ich's vergesse, Richard! — rief ba plöplich ber Kranke. — Warst Du schon bei Lydia? — hofmann überlief es — ber Arzt warf ihm einen bezwingenben Blid zu.

- Ich . . . noch nicht, Reinhold. Aber ich werde wohl balb zu ihr. —
- So. Dann gruße sie und sage ihr, ich bin sehr gludlich. —

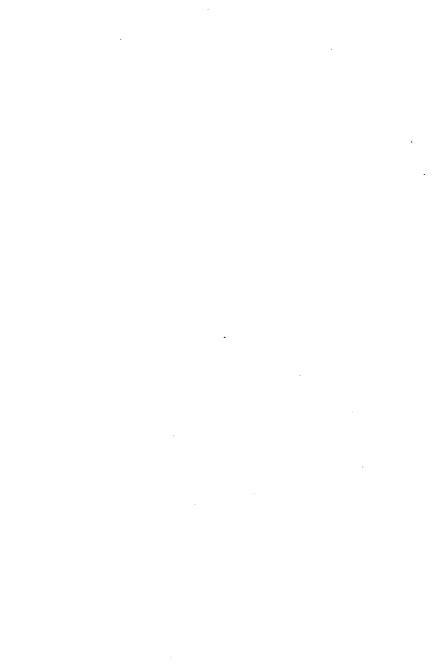

## Moderne Dramen.

Berm. Bahr, Die hausliche Frau. Luftipiel. Beh. M. 1.50. Covard Brandes, Gin Bejud. Chaufpiel. Geh. M. 1 .-. Max Dreyer, Drei. Drama. Geh. M. 1.50. Edmond und Jules de Goncourt, Henriette Marédal. Ueberf. Beh. M. 1.50. v. Fris Manthuer. Schauspiel in 3 Aften. Beh. M. 1 .-. Mar Halbe, Gisgang. Gin mobernes Schaufpiel. Seh. Dt. 1.50, gebd. Dt. 2.50. Max Halbe, Jugend. 3. Aufl. Gin Liebesbrama. Geh. M. 2 .-- .-- Max Halbe, Der Amerikafahrer. Gin Scherzspiel. Geh. M. 2 .-- . Gerharthauptmann, BorConnenaufgang. Soziales Drama. 6. Aufl. Gerhart Hauptmann, Ins Friedensfeft. Eine Ramilien=

fataftrophe. Buhnendichtung. 2. Auflage. Gerhart Hauptmann, Ginjame Menichen. Drama. 4. Auflage. Gerhart Bauptmann, Die Weber. Schaufpiel aus ben vierziger

Rahren. 10. Anflage.

Renée

Gerhart Sauptmann, College Crampton. Romödiei. 5 Aften. 2. Aufl. Gerhart Sauptmann, Der Biberpelg. Gine Diebstomodie. 2. Aufl.

Jeder Band geh. M. 2.—, gebb. M. 3.—. Gerhart Hauptmann, Hannele. Gine Traumdichtung. Reich illustriert. Geh. M. 5.—, in Prachtband geb. M. 7.50. Otto Grid Hartleben, Sanna Jagert. Romodie. Geh. M. 2 .-Beh. M. 0.75. - Angele. Romodie. - henrit 3pie, Der Froid. Familienbrama. Beh. Dt. 1 .-. M. 2.-. - Die Erziehung zur Ghe. Gatire. Geh. M. 2 .-. - Gin Chrenwort. Schaufpiel. Hollaender-Land, Die heilige Che. Schaufpiel. Beh. DR. 2 .-. Manrice Maeterlindt, Bringeg Maleine. Drama. Beh. Dt. 2 .-. Ernft Rosmer, Dammerung. Schaufpiel. M. 2.-. Ernft Rosmer, gönigskinder. Gin dentiches Marchen. Geh. M. 2.-. Johs. Schlaf, Meifter Delge. Drama. Geh. M. 2 .- , geb. Dt. 3 .-. Graf Leo Colftoi, Macht ber Finfternig. Beh. M. 1 .-. Graf Leo Colftoi, Fruchte ber Aufflarung. Beh M. 1 .-. Emite Bola, Raturaliftijde Dramen. Inhalt: Thereje Raquin. Beh. Dt. 1.50.

Werke von John Benry Mackan.

Rinder des Sochlands. Dichtung. Beh. M. 1 .-. Seh. M. 2 .- , gebb. M. 3 .- . Dichtungen. Fortgang. Der "Dichtungen" 1. Folge. Beh. D.2 .- , gbb. D.3 .- . 3m Thuringer Walb. Lieber. Seh. M. -.50. Moderne Stoffe. 2 Berl. Novellen. Beh. M. 2 .- , gebb. M. 3 .- . Schatten. Rovelliftifche Studien. Beh. M. 2 .- , gebb. M. 3 .- . Beh. Dt. 1 .-. Unna Bermsborff. Traueripiel. Geh. M. 1.50, gebb. M. 2.50. Die Meniden ber Che. Die lette Pflicht. Gine Geschichte ohne Sandlung. 1893. M. 2 .- , gebb. M. 3 .- .

## Moderne Romane, Novellen.

| ferm. Bahr, Die gute Schule. Gin moderner Roman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sep. M 3 - och M 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Seem Bahr, Dorg, Miener Geschichten, Geb. D. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ferm. Bahr, Dora. Biener Geichichten. Geh. D. 2 ferm. Bahr, Reben ber Liebe. Sittenroman. Geh. D. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Berm. Bahr, Antijemitismus. Ein internat. Interview. Geh. D. 2 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Herm. Bahr, Caph. Novellen. Geh. M. 2.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Griff, Capp. Mobilet. Cab on 1 50 asks M 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| G. v. Beaulien, Das weibliche Berlin. Geh. M. 1.50, gebb. M. 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ledor Doftojewski, Der Gatte. Beh. M. 3.50, geb. M. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Der Idiot. Roman in 3 Banden. Geh. Dl. 6 , eleg. gebd. Dl. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Der Spieler. Roman aus bem Babeleben. Geh. M. 3,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Guft. Enlie, Aus dem Durchichnitt. Roman aus dem hamburge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leben. Web. M. 2 , geb. M. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gabriel Finne, Die Rinder des Dottor Wang. Roman. Geh. M. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arne Garbora, Bei Mama. Roman eines Maddens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Seh. M. 3.50, gebb. M. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Arne Garborg, Mide Seelen. Roman. Beh. M. 3.50, gebb. M. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aung Warhang Trieben Roman (Seb. M) 350 gehd, M) 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Arne Garborg, Frieden. Roman. Geh. M. 3.50, gebb. M. 4.50<br>Edmond de Goncourt, Die Brüder Zemganne. Roman aus den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Circusleben. Geh. M. 350, gebd. M. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Circusleben. Weh. W. 350, gebd. W. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerhart Sauptmann, Der Apoftel. Novelliftifde Studien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Seh M. 1.50, gebb. M. 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| gnut hamfun, hunger. Ratur. Roman. Beh. M. 2 , gebb. M. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Jul. hart, Sehnfucht. Gine Liebesgeschichte. M. 2 , gebb. DI 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Otto Grid Jartleben, Die Gerengi. 3mei verichiebene Gefchichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Weh. M. 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Otto Grid Hartleben, Die Geschichte vom abgeriffenen Anopfe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Muflage. (Seb. 2). 2.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Felix Hollaender, Bejus und Judas. Gin moderner Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. Auflage. Geh. M. 3.50, gebd. M. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Felix Bollaender, Magdalene Dornis. Gin moderner Roman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Auflage. Beh. M. 3.50, gebd. M. 4.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Felir Gollaender, Frau Ellin Rote. Aus bem Leben eine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| in an Court of Musicas (Sah M 2 50 cash M 4 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| jungen Frau. 4. Auflage. Geh. M. 3.50, gebb. M. 4.50<br><b>3. P. Incobsen, Novellen.</b> Geh. M. 1.50, gebb. M. 2.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| p. Incovien, Robellen. Gen. Dr. 1.30, geob. Dr. 2.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Alexander L. Rielland, Johannisieft. Geh. M. 2 , gebb. M. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hans Land, Mutterrecht. Gine Novelle. Geh M. 1.—<br>hans Land, Die Richterin. Roman. Geh. M. 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hans Land, Die Richterin. Roman. Weh. Mt. 3.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| John Henry Mackay, Die Menichen ber Che. Geh. M. 1.50<br>John Henry Mackay, De lette Pflicht. Geh. M. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| John Benry Madtan, De lette Pflicht. Geh. D. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Meter-Obracte, Rad Marden, Moman, Gen. W. 3.30, aebo. W. 4.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Peter Naufen, Eine glüdliche Che. Sch. M. 2.—<br>Stanislam Przubyszewski, Bigilien. Seh. M. 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stanislam Bernhussemski, Rigifien. Geb. D. 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gruft Rosmer, Madonna. Novellen. Geh. M. 3 , gebb. D. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| The state of the s |
| The state of the s |
| Andolph Schmidt, Novellen. Seh. M. 3.—, gebb. M. 4.—<br>Johs. Schlaf, In Dingsba. Seh. M. 2.—, gebb. M. 3.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

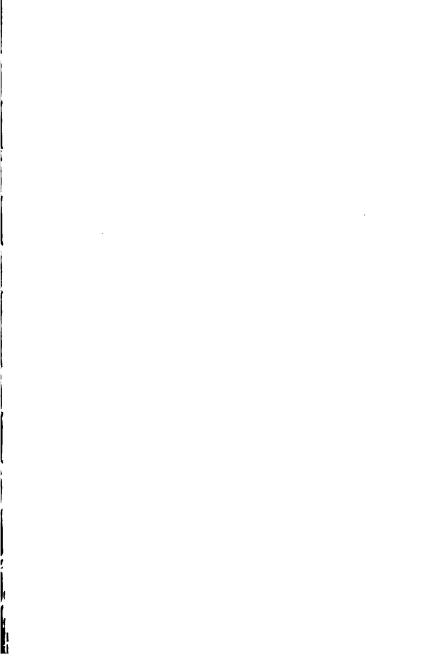







